

THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL



ENDOWED BY THE DIALECTIC AND PHILANTHROPIC SOCIETIES

> Folio PT2045 .G5 Bd.35

Abt.2



This book is due at the LOUIS R. WILSON LIBRARY on the last date stamped under "Date Due." If not on hold it may be renewed by bringing it to the library.

| DATE DUE    | RET. | DATE<br>DUE | RET. |
|-------------|------|-------------|------|
|             |      |             |      |
|             |      |             |      |
|             |      |             |      |
|             |      |             |      |
|             |      |             |      |
|             |      |             |      |
|             |      |             |      |
| 500000      |      |             |      |
|             |      |             |      |
|             |      |             |      |
|             |      |             |      |
|             |      |             |      |
|             |      |             |      |
|             |      |             |      |
|             |      |             |      |
|             |      |             |      |
|             |      |             |      |
| FIRT No 513 |      |             |      |





### Schriften

ber

# Boethe-Besellschaft

3m Auftrage des Borftandes

herausgegeben

bon

Juliug Petersen und Hang Wahl

35. Band Zweite Abteilung

### Weimar

Berlag der Goethe=Gesellschaft 1932

# Goethes Brieswechsel

mít

## Peinrich Mener

Berausgegeben

nod

Max Hecker

Bierter Band:

Register zu Band 1—3

1177

Weimar

Verlag der Goethe=Gesellschaft

1932

Bol. 35

Digitized by the Internet Archive in 2012 with funding from University of North Carolina at Chapel Hill Nachträge zum Texte.



966. Goethe an Mener.

[Stargardt, Berlin, Katalog 275 Nr. 724.]

Mögen Sie, mein Theuerster, benkommenden Catalog ansehen und die allenfalls wünschenswerthen Kunstbücher anzeichnen, auch den Handzeichnungen einige beurtheilende Aufmerksamkeit gönnen. Bielleicht heute Abend das Mehrere.

13. October 1823.

**&**.

967. Goethe an Mener.

Haben Sie die Güte, sieber Freund, mir über die Holzstallgeschichte, die nun von oben herein zu mir kommt, nur eine kurze species kacti schriftlich aufzusehen, daß ich sie Geheimem Rath Voigt communiciren kann.

OS.

968. Meyer an Goethe.

[Henrici, Berlin, Nachtrag zur Auktion CXXVIII, 16. und 17. Febr. 1928.]

Das Gemälbe und den Becher werde ich wohl um den unter uns bestimmten Preis erhalten. S. Marc Anton sind vorhanden. Das geringste dieser Blätter besser als das beste von denen auf der Bibliothek, er will aber nicht weniger als 1 Conv. Thaler für sdas Stück; hierüber bitte ich mir ein Wort Nachricht aus. Für die Sammlung auf der Bibliothek wären sie empsehlenswerth.

Ihr

M.

Nehmen Sie solche!

**&**.

Berichtigung. Nr. 720 ist in den Januar 1832 zu setzen. Register.



Abbecedario pittorico siehe Orlandi.

Abeken, Bernhard Rubolf (1780—1866). II 213 (1808—1810 Hauslehrer ber Kinder Schillers in Weimar, wo er 19. April 1808 eingetroffen war, vgl. Abeken, Goethe in meinem Leben, hrsg. von Heuermann, Weimar 1904, S. 73ff.).

Abigail, Gattin Davids. II 537.

Abraham. I 187 (in Raffaels Disputa). 195. 253. 427. II 563.

Abraras. II 268.

Absalom. III 26 (2. Sam. 18, 5; gemeint der junge Ruhl). Absurdum, nordisches, siehe Kosegarten.

Achilles. I 133. 370. 385 (Gemme). II 34 (Goethes Achilleis). 55. 91. 100. 121. 129 ("der mit den Flüssen kämpft" und "in Schros": Preisausschreiben 1801, siehe dort). III 130 (pompejanisches Gemälde, Kunst und Alterthum VI, 1, 172. 173).

Abam und Eva. II 317 (Gemälde von Cranach).

Abonis. I 273. II 164 (Majolikatafel aus Goethes Sammlung, Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen II, 354 Kr. 339; die "Geburt des Adonis" wurde dem Meyerschen Aufsate über Majolika-Gefäße wirklich beigegeben, siehe Meyer). III 197 (Museo Pio-Clementino).

Ubreftalender (Hochfürstl. S. Weimar- und Eisenachscher Hofund Abbreß-Calender). II 38.

Udrian, Joh. Val., Schriftsteller (1793—1864). III 42.

Agina, Insel im Saronischen Meerbusen.

Aginetische Statuen. II 407 (siehe Wagner). 461 (Kronpring. Ludwig von Bahern). 464.

Agnpten. I 8. 109. 161. 203. 309. 367. 393. II 99. 485. 558.

Uhnelt, Mechanikus in Dresben. I 123. 124. 127. 131. 132. 135. 136.

Uneas. II 165. 490.

Aschhlus. II 333.

—, Agamemnon, übersetzt von Tobler. II 333.

Atna. I 182.

Agamemnon, König von Mykenä. I 18. II 233 (Afchylus). Ageladas, griech. Bilbhauer, Lehrer des Phidias. I 42.

Agesander, Polydorus und Athenodorus, Bildhauer aus Rhodos, Verfertiger der Laokoongruppe. II 16. 17.

Agrippa, Marcus. I 164.

Agrippina (die ältere, Gattin des Germanicus) der Dresdner Antikensammlung. I 94.

Ahasverus, der König Xerres. II 563.

Ahlefelb, Charl. Soph. Luife Frau v., geb. v. Seebach, Schriftstellerin (1781—1849). III 189. Siehe Sternberg.

Ajar, der Telamonier, König von Salamis. I 22 (Museo Bios Clementino). 370 (Obhssee 11, 545; Ovid, Metamorph. 13, 1ff.).

Albacini, wahrscheinlich ein nur dem Namen nach bekannter römischer Bildhauer um 1800 Filippo Albaccini (schwerlich der Werke 32, 32; 46, 263—265 genannte Carlo Albacini). I 317 (scagliuola — Marienglas).

Albani (Albano), Francesco, Maler, einer der Hauptschlier der Carracci (1578—1660). II 264 (Fresken im Palazzo Berospi zu Rom: Apollo als Sonnengott den Tierkreis durchfliegend). 265. 268. 270.

Albani siehe Kom, Villa Albani.

Albert, Herzog von Sachsen-Teschen, siehe Sachsen-Teschen. Alberti, Leone Battista, florentinischer Baumeister, Maler, Kunstschriftsteller, Dichter (1404—1472). I 144. 410.

Albertolli, Giocondo, Bilbhauer und Ornamentiker, Prof. in Mailand (1742—1839). II 388. 414.

Alcefte. I 313 (Relief, Florenz, Uffizien).

Alcibiades. I 133.

Albobrandinische Hochzeit, antikes Wandgemälde, nach griechischem Vorbild aus Alexanders des Großen Zeit, gefunden in Rom um 1606, zuerst im Besitz des Kardinals Albobrandini, aufbewahrt in der Villa Pamfili Albobrandini, jett im Vatican. I 175. 188. 194. 195 (Kestaurator:

#### [Aldobrandinische Hochzeit]

Unterberger). 196. 204. 208. 211. 216. 217. 220. 225. 226. 257. 270. 426. II 200 (Meyers Ausführungen in seiner Hypothetischen Geschickte des Colorits, Goethes Farbenlehre, Histor. Teil: Naturwiss. Schriften 3, 97 ff.; siehe auch 1, 339 § 860). 218 (Copie: Abschrift des Abschnittes über die Albobr. Hochzeit: Naturwiss. Schriften 3, 97 ff.). 538 (Kopie von Raabe). 539. 540. 541. 542. Siehe: Die Albobrandinische Hochzeit. Eine archäologische Ausbeutung von E. A. Böttiger. Nebst einer Abhandlung über dies Gemälbe von seiten der Kunst betrachtet, von Heper. Mit einem Kupfer. Dresden 1810.

- —, Farbiger Streifen unter dem Bilbe (im Böttiger:Meher: schen Werke S. 184 ebenso erklärt). I 216. 217. 257. 270. 271.
- —, Ropie von Poussin (im Palazzo Pamfili auf dem Corso, bem Fürsten Doria gehörig). I 195. 211. 220.
- Albrovandi, Alisse, italienischer Natursorscher, Arzt und Archäoslog, Prosessor der Medizin zu Bologna (1522—1605). I 180.

Aldrovandini, Pring, siehe Borghese.

Messi, Gaseazzo, Baumeister in Perugia und Genua (1512 bis 1572). I 402.

- Merander der Große. I 52. 85. 93. 111. 129. 131. 312. 322. II 239 (Vorlesungen: Mehers, dreimal in der Woche, im Schlosse, siehe S. 245). 306. 475. III 169.
- —, der Dresdner Antikensammlung. I 93.
- —, Sterbender (Marmor, in Wirklichkeit Kopf eines Giganten), in den Uffizien (Florenz). I 287.
- -, Griechische Silbermünze. II 472.
- -, Münze I 52 (im Besit bes Rard. Borgia).
- —, Zwei Münzen im Dresdner Münzkabinett. I 131.
- —, Gemälbe von Pietro da Cortona. I 322. II 539. 540. Meganber, der Athener, Maler, siehe Portici: Gemälbe auf Marmortaseln.
- Allgemeine Enchklopädie der Wissenschaften und Künste. Leipzig 1818. Begründet und geseitet von Ersch (siehe dort) und Gruder (siehe dort) in Halse, verlegt von Joh.

Friedr. Gleditsch, Leipzig, aus bessen Berlag sie 1831 in den Berlag F. A. Brockhaus überging; sie ist 1898 mit dem 167. Bande eingegangen. II 396 (Probeheft: Nähere Nachricht an die Herren Mitarbeiter der neuen Enchstlopädie aller Wissenschaften und Künste. . . . Aber den Plan des Werkes und dessen Ausstührung, mit Berzeichenissen der Hrn. Mitarbeiter und mit Probe-Artikeln. Sin heft von 52 Seiten in Quart, datiert Mai 1816. Unter den Mitarbeitern wird auch Weper genannt). 446.

Allgemeine Kunstgeschichte (erschienen in Pavia). I 205. Allgemeine Literatur-Zeitung, Jena und Leipzig. I 156. 180 (Clogium ber Horen: fiehe Schlegel). 206 (Meners "Blatt" fiehe Meber). 214. 225 (Rezension von Böttiger über Racnit 1796 Rr. 103, 30. März). II 46 (Rezension: über Fiorillo). 47. 55. 58. 60 (Rezension: Goethe an ben Brof. Gottlieb Hufeland, den Mitherausgeber, 16. Nov. 1798; Schlegel möge die Rezension der Anebelichen Properz- Abersehung übernehmen, was dieser in Nr. 384 bes Jahres 1798 ber Literatur=Zeitung auch tat; Schlegel an Goethe 14. Dez. 1798, Goethe an Schlegel 28. Dez. 1798). 71. 72 (Meners Rezension über Lipsius, Beschreibung ber Rurfürstl. Untiken-Galerie in Dresben, Dresben 1798: Allg. Lit.=Reitung 1799, Nr. 173, 31. Mai). 117 (Rückzug bes Aleeblatts: das Aleeblatt find die drei Romantifer August Wilh. Schlegel, Friedrich Schlegel und Schelling. Am 5. Nov. 1799 teilt A. B. Schlegel Goethen mit, daß er die Beziehungen zu der Allgem. Literatur-Reitung, die sich feindlich gegen ihn und seinen Bruder Friedrich gestellt habe, abzubrechen gedenke; er kündigt eine entiprechende Erklärung an, die bann auch, batiert 30. Oft. 1799, erschienen ist im Intelligenzblatt der Allgem. Literatur = Zeitung Nr. 145 vom 13. Nov. 1799. Eine ironische Erklärung Schellings gegen zwei Besprechungen seiner Ibeen zu einer Philosophie der Natur, die in ben Rummern 316 und 317 ber Allgem. Literatur-Zeitung erschienen waren, steht, batiert 6. Oft. 1799, im Intelligenzblatt Nr. 142 vom 2. Nov. 1799. Das Sonett: wahrscheinlich A. W. Schlegels Sonett gegen

[Allgemeine Literatur=Zeitung]

Garlieb Werkel: "Ein Knecht, hast für die Knechte du geschrieben" [Sämtl. Werke, Böcking, 2, 201], vgl. Erich Schmidt, Caroline, 1, 572 ff. Die Feinde: Kotzebue und Werkel). 156.

—, Intelligenzblatt ("Anzeiger"). II 66 (in der Nummer vom 15. Dez. 1798 Goethes Selbstanzeige der beiden ersten Stüde der Prophläen: Werke 47, 287—289). 109 (Wehers vorläufige Notiz über das Ergebnis des ersten Preissausschreibens 1799 in Nr. 123 vom 2. Okt. 1799).

Allgemeine Literatur-Zeitung, Jenaische, siehe Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung.

Mlgemeine Zeitung, gegründet in Tübingen als Nachfolgerin der unterdrückten Neuesten Weltkunde von Cotta (erste Nummer 9. Sept. 1798; erster Redakteur Ludw. Ferd. Huber), 1803 in Ulm, 1810 in Augsdurg, 1882 in München. II 93 (in der Beilage zu Nr. 184 der Allgemeinen Zeitung vom 3. Juli 1799 steht Goethes Nachricht an Künstler mit dem Preisausschreiben 1799: Benus führt dem Paris die Selena zu. Dieselbe Anzeige im Intelligenzblatt der Allg. Literatur-Zeitung Nr. 76 vom 19. Juni 1799: Berte 48, 218—220. Goethes Tageb. 1. Juni 1799). 133. 147. 149. 503. 522. III 64.

Almanach des Dames, II 293.

Mipen. I 139. 146. 157. 171. 225. 448. II 1. 334. 111 109.

Mtar, dreieckiger, der Dresdner Antikensammlung. I 96. 117. Altar, runder, von Marmor, mit Bacchanal (Kom, Museo Bio-Clementino). I 33.

Altbeutsche Baufunft. II 223.

Alten, Die. I 18. 19. 20. 28. 32. 33. 38. 41. 56. II 191.

Altenburg, Stabt. III 16. 17.

Altenstein, Karl Freiherr v. Stein zum, preuß. Staatsminister (1770—1840). II 559.

Mtieri, Prinzessin. I 212. 213. 254. 284. 291. 309. 316. 325. 338. 378. 394.

Altitalienische Maler. II 205.

Altmanshoffner, Joseph Clement, Maler, Schlößdiener zu Schleißheim, Preisbewerber Weimar 1800. II 131

(Aristokrat: von seinen zwei Zeichnungen heißt es [Prophläen, Dritten Bandes Zweites Stück, S. 1435.]: man sei nicht wenig verwundert gewesen, "den Geschmack der Coppel und ihrer Kunstbrüder noch lebendig zu sehen oder . . . die manierierten Hosessitten aus Ludwig XIV. Zeiten . . . zu sinden").

Alton, Eduard Joseph d', Anatom, Archäolog, Kunsthistoriker, Radierer (1772-1840). II 204 (am 3. Mai 1808 schreibt Goethe an d'Alton "wegen seiner Anfrage über ein Bild von Correggio". Es handelt sich um ein Bild, bas d'Alton aus dem Nachlaß des Grafen Rottenhahn erworben hatte: Ligeunerin, einem Mädchen und einem Knaben erzählend; vgl. Gaedert, Bei Goethe zu Gaste, Leipzig 1900, S. 132). 205. 228 (Nr. 301; b'Alton hatte feinen Correggio an Meher nach Weimar geschickt, wo er am 17. September 1808 eingetroffen war. Meyer an d'Alton 26. September 1808: Gaedert a. a. D. S. 133f.; Meyer bespricht das Gemälde in der Beilage zum 1. Quartal ber Jen. Allg. Lit.=Zeitung 1809: "Altes Gemälde." Daselbst auch ein Kupferstich bes Bilbes). 232 (er war im Serbst 1808 nach Weimar gekommen, Goethe lernte ihn 19. Dkt. in Jena bei Anebel kennen. Der Bergog, ber burch ihn, ben ausgezeichneten Pferbekenner, ein Gestüt in Tiefurt anlegen lassen wollte, gewährte ihm freie Wohnung im Tiefurter Schlößchen. Um 28. Mai 1809 erhielt er in Tiefurt einen Besuch Meyers und Anebels, mit denen er am 29. nach Jena fuhr zu einem Besuche Goethes, den sie aber verfehlten). 248. 252. 253 (Rupferstichsendung: Tageb. 22. Aug. 1809). 259. 265. 268, 273, 397, 405,

Altorfer (Altborfer), Albrecht, Maler, Kupferstecher, Baumeister in Regensburg (gest. 1538). II 206.

Amazone. I 133. II 465.

—, Capitolinische Amazone siehe Rom: Museo Capitolino.

Ambras, Dorf und Schloß (mit kostbarer Kunstkammer) bei Insbruck. I 165.

Amelie siehe Helvig.

Amerika.

Sübamerifa. III 193.

Ummanati, Bartolomeo, florentinischer Bilbhauer und Baumeister (1511—1592). I 274 (Neptun auf dem Plate der Signoria zu Florenz).

Mmor. I 88. 101. 102. 155. 162. 273. 322. 340. 417. II 160.
 217 (Gemme: Umor und Psinche). 224 (ebenso). 225 (ebenso).

Amor, bogenspannend (Rom, Museo Capitolino). I 322. Amorkopf der Dresdner Antikensammlung. I 101. 322.

Amsterdam. I 176. II 181. 182. 532.

Rathaus. II 181 (plastisches Modell). 182 (Nr. 273. Nr. 274).

Anaglyphit, Holzstocknachahmung in Kupfer, siehe Facius. Anafrenn. I 40.

Ипсопа. I 198. 417. 423. 429.

Anderson, John, schuttischer Holzschneiber um 1800, Schüler Bewicks. II 45 (Nr. 138. Nr. 139). 56. 57. 61.

Andreani, Andrea, Kupferstecher, siehe Mantegna.

Andreas, Apostel. III 85.

Andres, Abbate, wahrscheinlich Joh. Bonaventura Andres, Jesuit, Professor am Ghmnasium in Würzburg, Profest Afthetik, Homiseik, Pädagogik an der philosophischen Fakultät, zulest Direktor der Ghmnasien zu Bamberg und Würzburg (1743—1822). I 151. 153. 154.

Andromeda. I 304.

Angelica siehe Zucchi.

Angelico, Fra, siehe Fiesole.

Anhalt-Dessau, Leopold III. Friedrich Franz, 1751 Fürst, 1807 Herzog (1740—1817). I 100 (Er war am 15. Mai 1794 für einen Tag in Weimar). 104.

—, bessen Gattin Luise Henriette Wilhelmine, Tochter bes Markgrasen Heinrich Friedr. von Brandenburg-Schwedt, von Rov. 1795 bis Ende Mai 1796 mit Friedr. Matthisson in Rom (gest. 21. Dez. 1811). I 153. 254.

Unnalen der Preußischen Monarchie siehe Jahrbücher.

Ansbach. III 192.

Anticaglien der Sammlung Wacker. I 138.

Antilochus, griechischer Held, Sohn des Nestor. II 55. Antinous, der Liebling des Kaisers Habrian. I 413. II 316. Antivoden. I 58.

Antiquarisches Heft (II 484) siehe Schaum.

Antolini, Joh., Professor der Baukunst in Maisand. II 490. Antwerpen. III 4 (Nr. 586. Nr. 587).

Anzeiger siehe Allgemeine Literatur-Zeitung: Intelligenzblatt. Apennin. I 345.

Apit, Schullehrer aus Altenburg. III 16.

Apollino (Florenz, Uffizien, Tribuna). I 294.

Apollo. I 65. 358. 386. II 323.

-, alten Stiles (Florenz, Palazzo Bitti). I 312.

-, Sauroftonos (ber Eibechsentöter) (Batifan). I 322. II 317.

Apollo (richtiger: Apollos), gelehrter Jude aus Alexandria, Führer der christlichen Gemeinde in Korinth (1. Brief Pauli an die Korinther). II 235 ("Paulisch und Apollisch zugleich gesinnt", 1. Kor. 1, 12).

Apollonios (Farnesischer Stier). I 371. 372. II 16. 425 (Toro). Apostel. I 32. 128. II 320 (Statuen von Vischer). 322 (ebenso). Apotheose Homers. III 144. 147.

Appiani, Andrea, Maler (1754—1817). III 57 (mit Appianis Friesen im Palazzo reale zu Mailand, die Napoleons Siege in Oberitalien darstellen, beschäftigt sich Goethe 1. Nov. 1823 bis in den April 1824. Über Meyers Aufsatziehe Meyer: Schriften).

Arabesten. I 331 (Raffael). 374. 376. 412. 433. 445.

Arbon, Ort am Bodensee. II 460. 472.

Mrcabien. II 11 (siehe Et in Arcadia ego). 323 (siehe Phisoftrat).

Archipelagus. I 393.

Arens, Joh. Aug., Baumeister in Hamburg, mit Goethe von Rom her bekannt, seit 1789 beim Wiederaufbau bes Schlosses tätig, 1791 weimarischer Baurat (1757 bis 1806). I 90.

Aretin, Johann Christoph Anton Maria Freiherr v., Jurist, Schriftsteller, 1806—1811 Oberbibliothekar ber Staatsbibliothek in München, zulett Appellationsgerichtspräsident in Amberg (1773—1824). II 215 (Brief an Goethe vom 20. Mai 1808. Er schreibt: "Euer Hochwohlgeboren sollte ich für Ihre so äußerst gütige Beurtheilung der lithographischen Abdrücke nach Albrecht Dürer meinen innigsten Dank erstatten. Allein das Publikum ist mir zuvorgekommen, indem es die meisterhafte Anzeige mit eben dem Enthusiasmus aufgenommen hat wie das Meisterwerk selbst. Wir bleibt also nur noch übrig, Euer Hochwohlgeboren für diesenigen auszeichnenden Außerungen verdindlichst zu danken, die meine Person betrefsen". Aretin kündigt die seither nachgekommenen Blätter an und übersendet einen "Bersuch, die Lithographie auf die Geschichte der Buchdruckerkunst anzuwenden").

Arezzo. I 367 (Baje).

Urgent, A. L. d', Emailleur und Hoffupferstecher in Stuttgart. I 409. 415. 432.

Argenville siehe Dézallier d'Argenville.

Ariadne. I 174.

-, (Museo Capitolino). I 174.

—, (Tizian). II 525.

-, (Schauspiel). II 64 (siehe Brandes).

Ariccia, Stadt bei Albano (Mittelitalien). I 161.

Aristophanes. I 77 (Wielands Übersetung). 312.

Arles, Stadt an der Rhone.

Benus (im Louvre, Paris). II 186 (Abguß in Goethes Sammlungen). 189.

Urno, Flug. I 320. 332. 346. 348. 364. 407.

Arjaces. I 177.

Arsinoe. II 257.

Artaria, Dominikus, Kunsthändler in Mannheim (gest. 1842). II 448. III 158. 159. 181. 182. 183. 185 (Nr. 854: Anserbietungen). 215. 216. 218. 257.

Artemisia, Gattin bes karischen Fürsten Mausolus. I 87 (Bild von Guido Reni in der Winklerschen Sammlung). 88. 236.

Urundel, Thomas Graf von, Kunstfreund. II 453.

Aschaffenburg. I 333.

Affifi. III 25 (Paket von Ruhl mit Zeichnung des Tempels von Affifi). 26 (ebenso). 27 (ebenso).

Athen. I 18. 210. 411. 424. II 160. 452. III 12. 229.

Parthenon. 1210 (auf Grund des Buches von Stuart, siehe dort). 219. 11570. III 10. 11 (siehe Noehden). 15. Siehe auch Elgin Marbles, Handon, Hundeshagen.

Athleten der Dresdner Untikensammlung. I 94.

Attifa. II 472 (fiehe Peftalozzi=Sching).

Auerstedt, Dorf (Niederlage des Herzogs von Braunschweig 14. Oft. 1806). II 192.

Mugsburg. I 142. 146. II 335. 339. III 33.

Augustus, Julius Căsar Octavianus, der erste römische Kaiser (63 v. Chr. — 14 n. Chr.). I 322. III 169.

Aurora. I 55. 57. II 482 (Maskenzug 18. Dez. 1818).

Aurora (Stich). II 558.

Uhrer, Christiane Sophie, Witwe bes Juweliers Joh. Bened, Uhrer in Zerbst, geb. Körner (1733—1808). I 117.

Azara, Nicola Giuseppe d', spanischer Gesandter in Neapel-Kunftsammler (24. Jan. 1731 bis 1804). I 239.

Babylon. II 102.

Bacchantinnen der Dresdner Antikensammlung. I 95. 102. Bacchus. I 163. 232. II 99. 321 (Schuchardt II, 323 Ar. 2). 525 (Tizian). III 81 (Kries von Hummel im Weimarer Schloß).

- im Museo Capitolino. I 165.

Baden, Amalie, Erbprinzessin von, geb. Prinzessin von Hessen-Darmstadt, Gemahlin des 15. Dez. 1801 verunglückten Erbprinzen Karl Ludwig, Schwester der Herzogin Luise von Sachsen-Weimar. II 138.

Baden (im Aargau, Schweiz). II 469. 470. 474. 475.

Baden=Baden. II 445.

Ballenstedt. II 338.

Balthafar von Siena siehe Peruggi.

Bamberg. I 333 (30. Aug. 1796 von den Ofterreichern besett). III 140.

Bandinelli, Baccio, florentinischer Goldschmied und Bilbhauer (1493—1560). I 274 (Hercules und Cacus, vor dem Palazzo Becchio in Florenz).

Bankes, Henry. II 399.

Barbara, die Beilige. I 138.

Barberinische Muse siehe Muse.

Barberinischer Faun siehe Faun.

Bardua, Caroline, Malerin. II 187.

Baroccio (Barozzi), Feberigo, ital. Maler (1526—1612). I 230. II 170 (Gemälbe: das dem Baroccio zugeschriebene Bildnis des angeblichen Herzogs Friedrichs II. von Urbino, nach dem das Urbinozimmer im Goethe-Hause heißt; vgl. Schriften der Goethe-Gesellschaft 5, 23 ff.). Heilige Familie (Rom, Palazzo Lancellotti). I 230. 244. 260.

Bartolommeo, Fra, Dominifaner im Aloster zu Prato in Florenz, Maler (1472—1517). I 1. 408.

Hafel. II 471.

Basilides. I 19. 42.

Bassano, Jacopo (Da Ponte), ital. Maler (1510—1592). I 85. Batsch, Amalie, Bitwe des Projessors der Botanik in Jena Aug. Joh. Georg Karl Batsch, Erzieherin der Prinzessinnen Marie und Auguste von Sachsen-Weimar. II 452.

Baucis siehe Philemon.

Baumbach, Sophie v., Hofbame ber Großherzogin Luise. II 389.

Baumwollenmanufaktur siehe Meger: über die Baumwollenmanufaktur.

Bavius, Marcus, römischer Dichterling. I 422.

Bayern, Königreich. II 470. 505. 550. III 203. 239.

Bahern, Karl Theodor, Kurfürst von der Pfald, 1777 Kursfürst von Bahern (1724—1799). I 140.

—, Ludwig I. Karl August, 1825—1848 König (1786—1868). II 359. 461. III 201. 203 (Torso: Riobide).

Bayreuth. II 9. 19.

Beatrizet, Nifolaus, Rupferstecher, etwa 1540—1565 in Rom tätig. II 262.

Bedenhofen. III 3.

Beder, Christiane Luise Amalie, geb. Neumann, Schausspielerin in Weimar (1778—1797). II 33 (Elegie: siehe

Goethes Schriften: Euphrospne). 35. 44. 56. 72. 111 (Monument).

- Beder, Narl August, seit 1794 Postverwalter in Jena, Okonom (1765—1838) (Neuer Nekrolog der Deutschen, 16. Jahrg., 2. Teil, Weimar 1840, S. 921). I 80.
- Beder, Wilh. Gottlieb, 1782 Prof. der Moral und Geschichte an der Ritterakademie in Dresden, 1795 Inspektor des Antikens und Münzkabinetts (1753—1813). II 146 (Goethe hatte 16. Nov. 1801 "zum Behuf derer sowohl an dem Schloßbau arbeitenden als der sich auf der hiesigen Zeichenschule bildenden Künstler einige Abgüsse, besonders antiker Köpse" von Beder erbeten, der schon dei einem für den weimarischen Schloßhof bestimmten Abguß eines ägyptischen Löwen der Dresdner Antikenssammlung als Vermittler tätig gewesen war). 147 (Goethes Tageb. 14. Febr. 1802: "An Herrn Prof. Weyer: Antswort auf den Bederischen Brief"). 148.
- Beder, Rudolf Zacharias, Volksschriftsteller (1752—1822) (siehe auch Reichsanzeiger), Not- und Hülfsbüchlein für Bauerleute, Gotha 1787—1798. II 44.
- Beethoven, Ludwig van (1770—1827). II 312 (über Beetshovens Zusammenscin mit Goethe in Teplitz vgl. A. Wh. Thaher, L. van Beethovens Leben 3, 207ff.).
- Beireis, Gottfried Christoph, Arzt, Polyhistor und Sammler, Professor der Naturwissenschaften, der Medizin und Chirurgie in Helmstedt (1730—1809). II 174 (Aber den Besuch dei dem viel berusenen "problematischen Manne",
  der ausgebreitete Gelehrsamkeit mit Charlatanerie vereinigte, über das Wirrsal seiner naturwissenschaftlichen,
  Kunst- und Kuriositäten-Sammlungen berichtet Goethe
  Werke 35, 210 sf.).

Bellini, Giovanni, italienischer Maler (gest. 1516). I 194. Göttermahl. I 194.

Belt. I 350.

 Belvebere, Schloß bei Weimar. I 311. II 181. 182. 206.

 372. 431. 482. 516. 518. 519. 521. 523. 527. 533. 542.

 543. 557. III 41. 63. 65. 68. 69. 89. 100. 103—106. 106.

 127—140. 137. 157. 161. 162—179. 162. 163. 167. 169.

171. 175. 176. 178. 188. 215—226. 216. 237. 240. 242. 244—257.

Benedictiner. II 223 (Kloster in Frankenberg, siehe Hundeshagen).

Benevent. I 140 (Amphitheater). 415.

Bentel-Sternau, Karl Christian Ernst Graf, Staatsmann und Schriftseller (1767-1849). II 460. 470.

-, dessen Frau. II 444.

Berenice. II 257.

Bergamo. I 288. 348.

Berghem, Claas Pieters<sub>d</sub>, holländ. Maler und Radierer (1620—1683). I 90. II 206.

-, bessen Sohn Nikolaas, Maler (1620-1683). III 31.

Berka, Städtchen an der Im bei Beimar. I XXI. II 335 (Das Schwefelbad in Berka, an dessen Begründung Goethe tätigen Anteil genommen, war 24. Juni 1813 eröffnet worden. Goethe in Berka 13. Mai dis 28. Juni 1814; am 24. Juni kommt Zelter an). 341—351 (Goethe in Berka). 341. 342. 345. 346. 348. 349. 438. 439. 440—442 (Meyer ging nach Berka, "um Geschwulft und Krämpse im Hals wo möglich durch Bäder zu kurieren"). 480. 481 (Goethe hatte Berka aufgesucht, um in der Einssamkeit den Maskenzug zum 18. Dez. 1818 zu vollenden). 533. 535. III 87. 214.

Schwefelbad. II 342. 343 — 345 (Babeinspektor [344]: Joh. Heinr. Friedr. Schüt). 346.

Berlin. I 20. 29. 228. 396. 398. 431. II 6. 41. 42. 187 (Dame: v. Sartorius). 188. 190. 192. 194. 195. 197. 213. 247. 317. 322 (Berliner: David und Benoni Friedlaender). 349 (Arbeit für Berlin: Des Epimenides Erwachen; siehe Goethes Schriften). 383. 413. 447. 478. 487. 513. 544. 546 (Freunde: siehe Rauch). 548. 553. 558. 559. 569. 570 (Bon Staatsrat Schulk im Einverständnis mit dem Minister v. Altenstein eingeladen, hatte Meyer vom 3. Ott. bis 3. Nov. 1820 in Berlin geweilt, "um für die Einrichtung des neuzuerbauenden Museums Kat zu erteilen"; am 8. Nov. ist er wieder bei Goethe. Frucht seiner Berliner Reise sind die Aussätze: Vorschläge zu

[Berlin]

Einrichtung von Kunstafabemien, rücksichtlich besonbers auf Berlin [Kunst und Alterthum III, 1, 120—182] und: Königliches Museum zu Berlin [Kunst und Alterthum III, 2, 173—185; III, 3, 58—90]. Siehe Goethe an Zelter 9. Nov., an Knebel 11. Nov., an Schult 17. Dez. 1820; Werke 36, 166. 167). III 1. 15. 23. 29 (Nr. 617: Theaterzeichnung: von Schinkel, siehe dort). 33. 55. 86. 90. 92. 95. 104. 113 (Statuen: siehe Meher: Schriften: Visenben Kunst, Sendungen aus Berlin). 123. 125. 130 (siehe Ternite). 137. 191. 212. 241.

Atademie der Künste. I 29.

Theater. II 65 (Aufführung des Wallenstein). 349 (Des Epimenides Erwachen). III 29 (Ar. 617).

Berlinerblau. II 59 (für Gilbemeister, siehe dort). 60. 70. Berlinische Monatsschrift. Herausgegeben von Biester. I 380 (Mai 1796, S. 387—426).

Berner Oberland. III 56.

Bernini, Giovanni Lorenzo, Bildhauer, Maler, Baumeister, seit 1629 Leiter des Baus der Peterskirche in Rom (1599 bis 1680). I 148.

Bernoulli, Johann, Aftronom und Mathematiker, 1767 Dis rektor der Sternwarte in Berlin (1744—1807). II 41. Bertholdi, Sammler. III 137.

Bertolbi, Antoni, Besitzer einer Nubelfabrik in Dresden-I 133. 136.

Bertram, Joh. Bapt., Kunftsammler, ber Freund ber Brüber Boissere (1776-1841). II 447.

Bertuch, Friedrich Juftin, 4. Sept. 1775—10. Juli 1796
Schatullverwalter des Herzogs Karl August, 1785 Legastionsrat, Schriftsteller und Berleger, industrieller Unternehmer, Besitzer des Landes-Industrie-Comptoirs in Beimar (1747—1822) (vgl. Böttiger, Literarische Zustände und Zeitzenossen I 264—283; Feldmann, Friedr. Just. Bertuch, Saarbrücken, 1902). I 90. 119. 120. 124. 130. 133. 135 (Lorbeerkranz als Berleger). 159. 170. 209 (er pachtete 1797 die Salzquelle bei Kronach; vgl. Böttiger a.a. D. I 279). 221. 227. 236. 256. 257. 265. 267. 277.

[Bertuch]

389 (Ruhestand: er hatte 10. Juli 1796 die Schatullverwaltung bei Karl August niedergelegt). 419. II 150.
173. 176. 239 (er verwaltete Fernows Nachlaß). 247. 270.
274. 277. 280. 281 (alles abgegeben: Charlower Zeichnung und Zubehör). 283. 307. 358 (Bertuchsstadt: scherzhafte Bezeichnung Bertuchs und seines Sohnes wegen ihrer vielverzweigten Unternehmungen. Zur Sache siehe Preen).
Bilberbuch für Kinder (12 Bände, 1790—1830; dazu 24 Bände Tert 1798—1833). II 52 (1798 Band 3).

—, dessen Sohn Karl, schwarzburg-rudolstädtischer Landfammerrat, Buchhändler und Berleger, Schriftsteller und Herausgeber (1777-1815). II 256. 260. 264. 358 (Bertuchsstadt: wegen des Ausdrucks siehe unter Friedr. Rust. Bertuch. Der Kammerherr v. Breen ssiehe dort? hatte seinen Brief an Goethe vom 19. Mai 1815 durch Bermittlung Karl Bertuchs an Goethe gesendet). 359 (von Wien mitgebracht: er war von Ende Sept. 1814 bis Ende Juni 1815 in Wien gewesen Sunkunft in Weimar 26. Juni], um auf bem Wiener Kongreß ein Geset über Pressefreiheit und ein Berbot des Rachdrucks zu befördern: Goethe hatte ihm ein Empfehlungsschreiben an Wilhelm v. Humboldt mitgegeben: siehe Goethe an Bater Bertuch 29. Aug. 1814. Bertuchs Tagebuch vom Wiener Rongreß gedruckt von B. v. Egloffstein, Deutsche Rundichau XLII 1, 83ff.; 2, 177ff.; 3, 337ff.; 4, 86ff.). 360 (Bertuch sendet das Schreiben v. Preens mit Durchzeichnungen der Entwürfe von Schadow und Weitsch mit Brief vom 7. Juli 1815 an Goethe: gedruckt Deutsche Rundschau XLII 4, 113f. Goethe antwortet 14. Juli 1815). 364 (Interlocut: der Brief vom 14. Juli 1815).

Bestellung (II 301) siehe Kügelgen.

Bethlehemitischer Kindermord. I 371. 372.

Beulwiß, Heinrich Emil Friedr. Aug. v., weimarischer Major und Kammerherr. III 163. 171. 213.

Beuth, Beter Christian Wilhelm, preuß. Staatsrat (1781—1853). III 144. 219.

Beuther, Friedr., Theatermaler. III 148.

Bewick, Thomas, englischer Zeichner und Holzschneiber, Erneuerer des fünftlerischen Holzschnitts in England (1753 bis 1828). II 45. 56 (Holzschnitte zu Sommervilles Gebicht The Chase, 1796). 57 (Holzschnitte zu General History of Quadrupeds, 1790). 61 (siehe Meyer: Über hen Hochschnitt). 62. 65. 67 (The Chase).

Bibel.

Altes Testament. I 58. II 419.

Mlagelieder Jeremiä. I 79.

Evangelien. I 299. II 419. 453.

Offenbarung. I 310 (Neues Jerusalem).

Mannaregen. I 89.

Arzt hilf dir selber. II 230.

Daß dieser Relch an uns vorbei gehe. II 237.

Die dem Kindlein nach dem Leben strebten. I 225.

Erde ift überall des Herrn. I 268.

Fahret mir säuberlich mit dem Anaben Absalom. III 26. Friede höher als alle Bernunft. I 125.

Fürst dieser Welt (Ev. Joh. 16, 11). I 86.

Jehovah, der da ist, war und sein wird. III 39.

Lasset die Toten ihre Toten begraben. II 296.

Man kann nicht Paulisch und Apollisch zugleich gesinnt sein. II 235.

Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. II 362.

Solche Mühe hat Gott ben Menschen gegeben (Pred. Sal. 3, 10) (Riemer, Briefe von und an Goethe, Leipzig 1846, S. 370). III 243.

Träume auslegen (Riemer, Briefe von und an Goethe, S. 374). Il 355.

Tuet das Gute, aber mit Furcht und Zittern. II 345.

Bibiena, Giuseppe, Theatermaler in Prag, Dresben, Münschen, Bahreuth (1696—1757). I 92.

Bibliothèque universelle des sciences, belles-lettres et arts, faisant suite à la bibliothèque britannique. Rédigée à Genève. II 490. 491. III 215.

Bicci, Lorenzo di, Maler in Florenz (geb. um 1350). I 408. Biebrich, Stadt am Rhein, Residenz des Herzogs von Nassau. II 361 (Goethe am Hose in Biebrich 11. Juni 1815). Bielke, Friedr. Wilh. v., weimarischer Hofmarschall. II 380. III 20. 113. 133. 134. 189. 210.

Bijou, englisches Taschenbuch. III 149. 155 (Nr. 821. Nr. 822). Bilberbuch (für Kinder) siehe Bertuch.

Birmann, Peter, Landschaftsmaler, seit 1781 in Rom, mit Goethe befreundet, seit 1790 in Basel als Maler, Kunsthändler und Kunstwerleger (1758—1844). I 418. II 249. —, dessen Sohn Samuel. Maler (geb. 1793). III 168.

Birnstein. II 375.

Bischoff, Joh. Christoph, Polizeiinspektor in Jena (1750 bis 1837). II 410 (in seinem Hause, Schlößgasse Ar. 9, hatte Goethe bis 28. Mai 1817 gewohnt).

Bitaubé, Paul Jérémie, Überseter, Mitglied der Akademie in Berlin (1732—1808). II 42 (?).

Blacas d'Aulps, Pierre Louis, Duc de, franz. Diplomat (1771—1839). III 190.

Blankenhain (bei Weimar). II 533.

Blasewiß, Dorf bei Dresben. II 308.

Blocksberg. III 96.

Blücher, Gebhard Leberecht v., Fürst von Wahlstatt (1742 bis 1819). (über bas in seiner Vaterstadt errichtete Denkmal siehe Schadow, Rostock, v. Preen). II 359. 364. 416. 419. 422. 486. 489. III 29 (siehe Hensch).

Blumenbach, Johann Friedrich, Naturforscher, Anatom, Professor in Göttingen (1752—1840). II 338 (Goethe an Karl August 7. März 1814: er werbe Zeichnungen der Schädel an Blumenbach senden; Sartorius wird im Briefe vom 28. Februar 1814 gebeten, Blumenbach auf die Sendung vorzubereiten).

Boccaccio, Giovanni (1313-1375). II 179.

Bobensee. I 245. II 460. 472. III 145.

Böhmen. I 238. II 327. 328. 335. 545. III 98. 239.

Börner, Karl Gustav, Maler und Kunsthändler in Leipzig. III 184 (siehe zu Rembrandt). 223. 248. 249.

Böttger (Meher: Böttiger), Johann Gottlieb, Kupferstecher aus Dresden, seit 1796 in Leipzig (1763—1825). II 86 (zwei Kupferstiche von ihm im Taschenbuch für Damen auf das Jahr 1799; an diesen Künstler zu schreiben: den Stich der Meherschen Zeichnungen für die Schwestern von Lesdos der Amalie v. Imhoff zu übernehmen). 109. 112 (die Stiche sind abscheulich, vgl. Goethe an Schiller 17. Aug. 1799; Cotta an Schiller 25. Oft. 1799: Kupfer, "die mir beinahe einen Schlag zuzogen, indem seine Arbeit gar zu schlecht ausgefallen ist").

Böttiger, Karl August, Philolog und Archäolog, Journalist und Rezensent, durch Defret vom 3. Juni 1791 jum Direktor des Emmasiums und Oberkonsistorialrat in Weimar ernannt, scheibet 23. März 1804 aus biesen Umtern aus, um mit dem Titel hofrat in Dresden die Direktion des Pageninstituts zu übernehmen, 1814 Studiendirektor ber königl. Ritterakademie baselbst und Oberinspektor des Museums der Antiken (1760-1835). Er leitete 1795-1803 Bertuchs Journal bes Lurus und der Moden und 1796-1810 Wielands Neuen Teutschen Mertur. Briefwechsel zwischen Meger und Böttiger: Goethe-Jahrbuch XXIII (1902), 72ff.; Böttiger, Literarische Bustande und Zeitgenoffen II, 296ff. I 110. 114. 123. 126. 130. 131. 132. 134. 135. 136. 138. 156. 157 (Inliegendes: Brief von Uhden). 170. 181. 183. 193. 199. 221. 233. 253. 367. 389. II 14 (Goethe an Böttiger 19. Juli 1797). 19 (Anlag der Basen: in seinen Griechischen Lasengemälden, beren 1. Beft eben erschienen war). 27 (bas zum . . . Blatt gehörige Beft: Beft 1 der Griechischen Basengemälde, und ein Unfündigungsbrief Böttigers an Mener. Gerning hatte bas heft überbringen sollen, es aber in Frankfurt vergessen: Goethe an Böttiger 16. Aug. 1797). 33. 34. 37. 38. 39. 47. 64. 73. 74. 81. 91 (Buchhändler: La Garde, siehe dort). 92. 93 (Promemoria wegen der Aupfer zu der homerausgabe La Gardes). 94. 98 (gesprochen: in Sachen La Garde). II 305 (mit Böttiger zusammen gab Sidler seine Abhandlung über das Grabmal bei Cuma siehe Sidler] heraus). 315 (Andeutungen: fiehe unten). 408. Andeutungen zu 24 Vorlesungen über Archäologie, Abth. I, Dresden 1807. II 315 (von Goethe gelesen 3., 4. Nov.

1812). 316.

[Böttiger]

Denkschrift über Lord Elgin's Erwerbungen siehe Elgin Marbles.

Rezension des Probeheftes der Darstellung und Geschichte des Geschmacks von Racknit (Allg. Lit.=Zeitung 1796, Nr. 103, 30. März). I 225.

Rezenfion ber 1. Lieferung besselben Werkes (Journal bes Lugus und der Moden, 1796, August, S. 401-413). I 309.

über den Raub der Cassandra aus einem alten Gefäße von gebrannter Erde. Zwei Abhandlungen von H. Weyer und E. A. Böttiger. Weimar 1794. I 133. 134. 135. 156.

Böttner, Wilhelm, Maler, 1777—1781 in Rom, mit Weher befreundet, Hofmaler und Direktor der Malerakademie in Kassel (1752—1805) (Windelmann und sein Jahrshundert & 307). II 115 (er lehnte die Beteiligung an der La Gardeschen Fliaßaußgabe 12. Nov. 1799 ab; siehe La Garde). 116. 119.

Boquet, frang. Landichaftsmaler. III 199.

Boisserée, Johann Sulpiz Melchior Dominicus, Raufmann, bann Kunfthistoriker, Schüler Friedrich Schlegels, mit seinem Bruder Melchior und seinem Freunde Joh. Bapt. Bertram Begründer und Besitzer der berühmten Sammlung der Werke altdeutscher, namentlich altniederrheinischer Malerschulen, seit März 1810 in Beibelberg, seit einem Besuch in Weimar 1811 mit Goethe in einem Verhältnis ständig wachsender Vertraulichkeit (1783-1854) (Goethes Briefwechsel mit Boisseree gedruckt: Sulpiz Boisserée. Stuttgart, Cotta, 1862, Band 2. Durchweg ist heranzuziehen: Eduard Firmenich-Richart, Sulpiz und Melchior Boifferée als Kunftsammler. Jena, Dieberichs, 1916). II 285. 293 (Brief: vom 24. Nov. 1810, siehe Domwerk). 391. 443. 444. 447. 448. 449. 111 9. 62. 97 (Mr. 722). 99. 114. 115. 158 (Mr. 829. Nr. 830). 159 (Nr. 831). 234.

Domwerk. II 285 (angekündigt durch einen Brief des Grafen Reinhard vom 16. April 1810, überbracht durch den Buchhändler Zimmer). 287 (Kölner ZeichnungenTageb. 12. Mai 1810: "Herr Zimmer von Heibelberg, ein Porteseuille von Zeichnungen des Doms in Köln mitbringend"; 13. Mai: "Hostat Meyer, mit demselben die Kölnischen Zeichnungen durchgesehen." Zimmer brachte mit einen Brief Boisserés vom 8. Mai 1810 mit aussührlicher Einsührung in seine Pläne. Tageb. 14. Mai: "Nach Tische das Kölnische Porteseuille eingepack." Lobende Anerkennung Goethes im Briefe an Grasen Keinhard vom 14. Mai 1810, an Boisserée vom 15. Mai). 293 (Brief von Boisserée: vom 24. Nov. 1810 mit der Frage, welchem Künstler der Stich der perspektivischen Plätter des Domwerks anvertraut werden könne). III 62.

Bologna. I 47. 152. 257. 272 (19. Juni von den Franzosen beseth). 276 (Cispadanische Republik, 20. Sept. 1796 gebildet aus Bologna, Ferrara, Modena, Reggio, Massa, Carrara). 280. 281. 288. 296. 345. 384. 408. 429. 454. II 2. 478. III 85.

San Ciovanni in Monte (Gemälbe von Lor. Cofta und ber Sankt Franciscus bes Guercino). I 152.

San Michele in Bosco, Aloster bei Bologna. I 81. 152. Gemälbe bes Ludovico Carracci (Leben des heiligen Benebitt) I 81. 152.

Bologna, Ciovanni da (Ciovanni Fiamingo), flandrijcher Bilbhauer (aus Douah) in Florenz (1524—1608). I 152. II 310. Pferde in Piacenza. I 152.

Neptun der Fontana pubblica in Bologna. I 152.

Bolt, Joh. Friedr., Aupferstecher in Berlin (1769—1836). I 356. Bonca, Grotte von Bonca zwischen La Cava und Salerno (siehe auch Kniep). I 17. 27.

Bonn. II 415. 507. 553.

Bora, Katharina v., siehe Luther.

Borelli. I 64.

Borghefe, Marc Antonio III., Fürst Aldobrandini (1730 bis 1800). I 197.

Borgia, Stefano, 1789 Kardinal, 1797 Regent von Rom, historiker und Sammler (1731—1804). I 52. 218.

Borromeische Inseln (im Lago Maggiore). I 248.

- Bossi, Giuseppe, Maser (1777—1815) (siehe auch Lionardo). II 457.
- Boucher, François, französischer Maler, Direktor der Afas demie in Paris (1703—1770). I 403. II 467.
- Bourbon, Herzog von, siehe Condé.
- Bourbon, Sebastian, franz. Maler und Aupferstecher (1616 bis 1671). II 467.
- Born, Antoine, Münzschneider in Genf (siehe Goethe: Bilbenisse). III 60 (Genser Medaille). 63. 67. 83 (siehe: Großsherzogin Luise). 84. 86 (Nr. 702. Nr. 703). 90. 91. 105. 108. 205. 230.
- Bozen. I 279.
- Bramante (Donato d'Angelo), Baumeister, Begründer und Hauptmeister der italienischen Hochrenaissance (1444 bis 1514). I 148. 149.
- Brand, Karl, aus Ilmenau, Schüler bes Freien Zeichen-Instituts in Weimar. II 246.
- Brandes, Joh. Christian, Schauspieler und Schauspielbichter (1735—1799), Ariadne auf Nazos, Duodrama, mit Musik von Benda. II 64 (aufgeführt 10. und 17. Nov. 1798).
- Branbt, Heinr. Franz, Münzschneiber in Berlin (siehe Karl August) (1789—1845). III 66. 68. 86. 90 (Nr. 707. Nr. 708). 91 (Nr. 711). 92. 93. 105. 108.
- Braune Genius, Der, siehe Brun.
- Braunfels. II 484 (antiquarisches Heft: siehe Schaum).
- Braunschweig-Lüneburg-Dls, Friedrich August Herzog von, preußischer General der Infanterie (1740—1805). II 205 bis 207 (Herzog Friedrich) August, Bruder der Herzogin Anna Amalia, seit 1792 durch seine Gemahlin in Besit der schlesischen Herzogtümer Dls und Bernstadt, war 8. Okt. 1805 in Weimar, wohin er gekommen war, um bei dem ersten Sohne des Erbprinzen Karl Friedrich, dem am 25. Sept. 1805 geborenen [10. April 1806 gesstorbenen] Prinzen Paul Alexander Karl Konstantin Friedrich August, Pate zu stehen, plötzlich gestorben; seine Kunstsammlungen und Bücher kamen nach Weimar, vgl. Karl August an Goethe 16. März 1808; Zeitung f. d. elegante Welt 1808 Nr. 97). 317. 339. 340. 341.

Brée, Mattheus Ignatius van, Maler, Direktor der Akad. der schönen Künste in Antwerpen (1773—1839). III 30 (Berk: Gemälde: Rubens wird von Frau Moretus bei Lipsius eingeführt; vgl. Kunst und Alterthum III, 2, 151—156. Bunsch eines Freundes: Fritz v. Stein).

Breitinger, Johann Jakob, Professor am Ghmnasium zu Bürich, Kritiker und Asthetiker (1701—1774). II 328. 330 (ein Brief Breitingers an Bodmer in Goethes Handsschriftensammlung).

Bremen. II 152. 421 (Bremenser: Menken). 516. 522. Brescia. II 21.

Breslau. II 9. 186. 416. 419. 422. III 163.

Brill, Paul, niederl. Landschaftsmaler (1554—1626). II 468. Briseis, Sklavin des Achilles. II 91. III 130.

Bristol, Frederick Augustus, Lord Hervey, 1779 Earl of Bristol, 1768 Bischof von Derry, Kunstfreund (1730—1803) (Goethe lernte ihn am 10. Juni 1797 in Jena kennen: an Karl August 12. Juni 1797; Werke 36, 256f.; Eckermann, Gespräche, 17. März 1830). I 176. 203.

Broden. II 528. 530. III 96.

Bronzen der Sammlung Wacker. I 132. 136. 138.

Bronzino, Angelo, Maler in Florenz (1501—1570). II 206.

Brown, John, Mediziner, Prof. in Edinburgh (1735—1788). II 146 (neuen Methode: Brownianismus, Erregungstheorie, in Deutschland namentlich durch Röschlaub ausgebildet).

Brüdenau. II 333.

Brüffel. II 336.

Brun, Friederike, geb. Münter, Gattin des dänischen Conferenzrates Brun, Schriftstellerin, mit Goethe bekannt seit gemeinsamem Badeaufenthalt in Karlsdad 1795 (Gespräche I, 231), von Nov. 1795 bis Mai 1796 in Kom in Begleitung der Fürstin Luise von Anhalt-Dessau (1765—1835). I 199. 210. 214 (Tagebuch über Kom, Zürich 1800; vgl. Schriften der G.-G. 8, 95 Kr. 815; 206). 220. 226. 236. 349. 350. 351. 363 (der braune Genius). 379. 388. 389.

Brunelleschi, Filippo, Golbschmied, Bildhauer, Baumeister in Florenz (1377—1446). I 190. 291. 341. 347. 360. 410.

Bruno, der Beilige, Karthäuser (gest. 1101). II 191.

Brutus, Marcus Junius, der Mörder Casars. II 140. 141.

Buchon, Jean Alexandre, Historifer und Redakteur in Paris (1791—1846). III 63 (er hatte im Pariser "Constitutionel" vom 23. Aug. und 1. Okt. 1821 eine franz. Übersehung von 5 neugriechischen Bolksliedern veröffentlicht: Poésies Nationales des Grecs modernes; vgl. Euphorion IV, 545). 65.

Bürger, Gottfr. Aug. (1747—1794).

Lenore. III 148 (siehe Ruhl).

buggerate (Meyer schreibt buccherate) = Lügen, Flausen, Nichtigkeiten. I 204. 219.

Bunsen, Christian Karl Fosias Freiherr v., seit 1827 preuß. Ministerresident in Rom (1791—1860). III 190.

Buonarroti, Michelangelo (1475—1564). I 150 (nach Sangallos Tobe Hauptleiter der Errichtung der Peterskirche in Rom, 1546—1564). 287. 293. 295. 320 (Heilige Familie in den Uffizien). 353. 375. 408. II 143. 165. 241. 258. 264. 282. 498. 505.

Fresken der Sixtinischen Kapelle. I 293.

Heilige Familie (gemalt für Angelo Doni) (Florenz, Uffiszien, Tribuna). I 293. 294. 295. 320. 375.

Jüngstes Gericht (gestochen von C. M. Met: Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen I, 17 Kr. 134. 135). II 498 (Nr. 514. Nr. 515). 499. 505.

Madonna Medici (Florenz, San Lorenzo). I 287.

Mdoses vom Grabmal des Papstes Julius II. II 310 (Bronzestopie in Goethes Besity). 312.

Zeichnungen zu Dante. II 241.

Buonconvento, Poststation vor Siena. I 273.

Bupalus, griech. Bildhauer. III 196.

Burchardt, Amalie Friederika Franziska. II 153 (siehe Temmler).

Bury, Frit, Maler, 1783—1799 in Rom, Hausgenosse Tischbeins, Schützling Goethes (1763—1823). I 4 (Brief an Goethe vom 1. Juni 1788 mit dem Bericht über die Schriften der Goethe-Gesellschaft XXXV.2 [Burn]

Erwerbung des Bildes). 11. 14. 23. 26 (Einschluß: Brief an Aniep vom 26. Jan. 1789). 52 (Goethes Brief unbefannt). 61. 68. 70. 73. 74. 114. 116. 163. 433 (Er sendet Müllers Auffat mit Brief vom 7. Jan. 1797 und bittet in Müllers Namen um balbige Beröffentlichung im Merfur. Goethe dankt 28. April 1797). II 114 (er hatte Rom im San. 1799 verlassen und lebte seit März 1799 in Hanau. Bon Nov. 1799 bis 4. Aug. 1800 hielt er sich in Weimar auf). 145 (Auf der Weimarer Runftausstellung 1801 war er durch eine Kopie nach Annibale Carracci: Jupiter und Juno, und drei Porträts vertreten. Um 28. März 1801 municht Goethe Burns Beteiligung an der Ausschmüdung des Weimarer Schlosses; am 21. Mai erbietet sich Burn von Berlin zur Berftellung von Gemälden. Um die Wende 1801/2 ging er auf einige Beit nach Betersburg. Welchen Inhalt die "Erklärung" hatte, ift unbekannt). 225 (Bon Betersburg gurudgekehrt, lebte er zuerft in Dresben, bann in Berlin; Tageb. 23. Juli 1808: "Überraschung durch Burns Unkunft"; 27. Juli : Burn nahm Abichied." Damals entstand ein Goethebild (Umrifzeichnung): Zarnde, Berzeichnis ber Driginalaufnahmen von Goethes Bildnis, Leipzig 1888, S. 29; Tafel III, 9; vgl. Werke 36, 37f.). 226. 249. 382.

Ropie: Teufelsaustreibung des Domenichino. I 163.

Kopie: Madonna des Lionardo da Binci (Palazzo Barberini). I 163.

Kopie: Jesus als Weltenheiland des Lionardo (Galerie Borghese, jest dem Marco d'Oggionno zugeschrieben). I 163.

Goethebild 1808. II 226 ("meiner Frau etwas geschickt"). Herber (Brustbild, gestochen von Müller) siehe Müller. Gemälde des Prinzen August von England. I 163.

Bußler, F., Hofftaats-Sefretär in Berlin. II 296 (Zelter an Goethe 19. 20. März 1806; die Verzierungen aus dem Alterthume hatte Meher besprochen in Nr. 153 der Jen. Allg. Lit.-Zeitung vom 30. Juni 1806). Buttstädt (bei Weimar). II 394 (Schüler: siehe Graefe). 530. 535 (junger Mensch: Graefe). III 73.

Buttstädt, Joh. Heinr., Kammerdiener des Prinzen Friedrich von Gotha (den er nach Italien begleitet hat), dann Leibchirurg und Kammerdiener des Herzogs August. II 498. 505. 526.

Bhron, George Noel Gordon, Lord (1788—1824). III 88. Bhand. II 510.

Cabes, Giuseppe, Maser und Rabierer in Rom (1750—1799) (Neuer Teutscher Merkur 1795, 5. Stück, Mai, S. 44). I 212.

Cacilia, die Beilige. I 98 (Raffael).

Căjar, Gajus Julius, Felbherr und Staatsmann (100—44 v. Chr.). I 321. II 139—141.

—, Büste in der Villa Farnesina zu Rom. II 140.

Caillard, Antoine Bernard, französischer Diplomat, 1795 besvollmächtigter Minister am Hofe von Berlin (1737—1807). II 47 (Spropositi: siehe dort). 50.

Calabrese, Cavaliere, siehe Preti.

Calberon de la Barca, Don Pedro (1600-1681).

Die große Zenobia. II 319 (siehe Einsiedel).

Der standhafte Pring. II 321 (in Schlegels übersetzung am 30. Jan. 1811 zum ersten, am 2. Jan. 1813 zum sechsten Male in Weimar aufgeführt).

Caligula, Gaius Cajar, 37 römischer Kaiser (12—41). I 295 (antike Gemme, Florenz).

Camilla, Signora. I 414. 415.

"Camillen" (II, 349): Anaben, die bei einer Opferhandlung Handreichungen leisten, Ministranten.

Campanien. I 106. 367. II 250.

Campanische Basen. I 106. 367. II 250.

—, Gefäße der Dresdner Antikensammlung. I 106.

Campo-Formio (Friedensschluß zwischen Ofterreich und Frankreich 17. Oft. 1797). II 2.

Canaletto (Bernardo Bellotto), ital. Prospektenmaler, Hofmaler in Dresben (1724—1780). I 85.

Canon männlicher und weiblicher Proportion. I 54.

Canuti, Domenico Maria, ital. Maser (1620—1684). II 563 (Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen I, 23 Nr. 198?). Capo d'Airias siehe Kapodistrias.

Cappenberger Taufichale (fiehe Goethes Schriften: Aber eine altbeutiche Taufichale). II 520. 521.

Capri. I 351.

Capua. I 6. 140. 263.

Amphitheater. I 6. 140.

Caracalla (Marcus Aurelius Antoninus, 211 römischer Kaiser, 188—217) ber Dresbner Antikensammlung. I 95.

Caraglio, Gian Jacopo, Aupferstecher, Gemmen- und Münzschneiber, Architekt, seit etwa 1539 in Polen (etwa 1500—1565). II 262 (Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen I, 68 Ar. 634).

Caravaggio, Poliboro da (Calbara), Maler, Schüler Raffaels (gest. 1543). I 89.

Carl siehe John.

Carl (II 360) siehe Stabelmann.

Carl, Erzherzog (II 361), siehe Bfterreich.

Carracci, Agostino, Aupferstecher (1558-1602). II 525.

Carracci, Annibale, Maler in Bologna und Rom, seit etwa 1595 im Dienste des Kardinals Oboardo Farnese (1560 bis 1609). I 1. 3. 4. 5. 10. 11. 14. 19. 23. 26. 29. 47. 68. 81. 91. 99. 113. 117. 125. 230. 244. 260. 261. 408. II 55. 143. 162. 300 (Kopie nach Carraccis Madonna della Hirondella in Dresden, ausgestellt in Weimar Januar 1812, vgl. Journal des Luzus und der Moden 1812 ©. 121). 301 (ebenso; das Bild wurde vom Hofe angesauft).

Christus tot im Schoße Maria (von Meher und Burh erworben; vgl. Goethe an Karl August Ende Juni 1788 [Briese 9, 1]. Das Bild, jeşt im Landesmuseum Weimar, im besten Falle eine zeitgenössische Kopie, das Original befindet sich im Palazzo Doria [Pamfili]). I 1. 4. 11 (Liebhaber: entweder Karl August oder Herzog Ernst II. von Gotha, siehe Goethe an diesen 8. Nov. 1788). 14. 23. 26. 65 (siehe Zucchi, Angelica). 68. 70. 71. 73. 74. III 75 (Nr. 686). 119.

[Carracci, Annibale]

Gemälbe in Neapel, Capo di Monte (siehe auch dort). I 4. 5.

Genius des Ruhmes, von Lehninger (siehe unter Dresden) S. 257 bezeichnet: "le Génie de la gloire et de l'honneur, représenté par un jeune homme ailé, couronné de lauriers" (siehe auch Weyer und Weimar, Römisches Haus). I 91. 99. 100. 103. 109. 112. 113. 116. 119. 120. 122.

Madonna della Hirondella. II 300. 380. 381. Siehe Seidler. Odhsseus und Circe (im Camerino des Palazzo Farnese, Rom. Meyers Kopie siehe unter Meyer). I 2. 3. 10.

11. 14. 19. 28. 29. Sanct Rochus. I 91.

Bilber im Palazzo Lancellotti (Rom). I 230. 244 (Apollo und Silen: Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen 1, 26 Nr. 232). 260. 261.

Carracci, Lodovico. I 81. 88. II 143. 162.

Gemälbe in San Michele in Bosco (Bologna). I 81. 152. Carraccische Schule. I 408. II 162.

Carrara (Mittelitalien). II 478.

Carstens, Asmus Jakob, Maler, seit Sept. 1792 bis zu seinem Tob in Rom (1754—1798) (Windelmann und sein Jahr-hundert, S. 325ss.). I 187. 191. 202. 433 (Müllers "Schreiben" gegen die von Carstens veranstaltete Ausstellung April 1795 und gegen Fernows Bericht darüber, siehe Müller). 443. 444. II 21. 249 (Nach seinem Tode, 25. Mai 1798, war sein künstlerischer Nachlaß in den Besitz seines Freundes Fernow übergegangen. 1804 wurden 30 Kartons und eine Sammlung einzelner Zeichnungen für 600 Taler angekauft: sie sind noch heute wertvollster Besitz des Weimarer Schlößmuseums). 340. Zeit und Naum (ausgestellt in der von Carstens veranstaltes

geit und Raum (ausgestellt in der von Carstens veranstalteten, April 1795 eröffneten Ausstellung von 11 seiner Werke) (vgl. Der neue Teutsche Merkur 1795, 6. Stück [Juni], S. 158—189). I 187. 191 (siehe Goethe: Das Neueste aus Rom). 201. 202.

Carus, Karl Gustav, Mediziner, Physiolog, Leibarzt in Dresben, Maser und Afthetiker (1789—1869). III 30. [Carus]

Lehrbuch der Zootomie. II 458.

Bilber. II 515. 528. 532. III 146.

Caja, bella, Legat zu Benedig. I 324. 345. 414. 415. Der Brief lautet in beutscher übertragung:

Benedig, den 20. September 1544.

Meister Tizian hat mir ein von seiner Sand gemaltes Bildnis Seiner Heiligkeit geschenkt und mich badurch bestochen, sein Vorsprecher sein zu mussen. Ich bringe daher sein Gesuch bei Guer Eminenz wieder in Erinnerung, für den bewußten Erzbischof eine Entschädigung auszumitteln, damit er das Beneficium erhalte, welches ben Gipfel seines Glüdes ausmachen wurde. Er ift bereit, das erlauchte Haus Euerer Eminenz vollständig bis herab zu den Raben zu malen, und wenn Don Giulio ihm den Entwurf seiner Schwägerin, der Signora Camilla, schicken würde, so will er ihn im großen ausführen, und es wird ihr gewiß gleichen. Ich meinerseits, insofern ich Legat bin, wozu mich Euer Eminenz gemacht haben, bin im Begriff, in ein "als Simon die hohe Idee empfing" ssiehe: Martinol barüber auszubrechen. Überdies hat er sich beeilt, einem Auftrag Euerer Eminenz gemäß, eine nacte weibliche Gestalt auszuführen, welche ben Rardinal San Silvestro murde des Teufels werden lassen, und jene, die Eure Emineng zu Pesaro in den Zimmern bes Herrn Herzogs von Urbino gesehen, ist wahrlich eine Theatinerin in Vergleich mit dieser, und er will ihr gar den Kopf der obengenannten Verwandten aufseten, damit nur das Beneficium erscheine. Er wird nach Rom und überall hin kommen, und es ist kein Spiel so sonderbar, bas er nicht um bieses Beneficiums willen zu machen bereit ift. Scherz bei Seite, er ist ein wackerer Mann und ergebenster Diener sowohl Seiner Beiligkeit als Euerer Eminenz, benen ich ihn so angelegentlich als ich kann empfehle.

Reineswegs vergessen habe ich bie beiden Aufträge, die Eure Eminenz mir gegeben haben, ich meine den Spiegel und den Rosenkranz; aber ich war bisher in Besuchen und Zeremonien dergestalt verwickelt, daß ich nicht einmal "Gott helse mir!" sagen konnte; nun bin ich frei und werde alles besorgen. Ich küsse Euerer Eminenz die hände wie auch dem hochwohlgebornen Herrn hieronhmus von Correggio, die der liebe Gott in Enaden erhalten wolle.

Euerer Eminenz ergebenfter Diener.

Cassel. I 191. 203. II 115. 142 (Meyer reiste mit Christiane Goethen bis Cassel entgegen. Die Freunde waren dort 15. bis 21. Aug. 1801 zusammen. Am 16. Aug. besuchten sie die Bilbergalerie. Werke 35, 112 f.). 167. 173. 205. 247. 274. 276. 280 (Claude Lorrain: Vier Jahreszeiten). 421. 505. 508. 516. 517. 523. III 25. 26. 27. 81. 148. 248.

Cassius, Gajus, der Mörder Casars. II 140.

Casti, Giambattista, ital. Dichter (1721—1803).

Gli animali parlanti (1802). II 412. 413 (siehe Goethe, Schriften: Stizzen zu Castis Fabelgedicht "Die redenden Tiere").

Caftor und Pollug. I 41. 232. 375. II 315 (bie Jibefonso-Gruppe, aufgestellt im Treppenhause bes Goethehauses).

Catel, Louis Friedrich, Architekt aus Berlin, beim Weimarer Schlößbau tätig (1776—1819). II 152. 153. III 81.

Cattaneo, Gaetano, Kunstschriftsteller (gest. 1841). II 457. III 109 (Nr. 740: Echo unserer Klage).

Cava, Cava de Tirreni, nordwestlich von Salerno. I 17. 27. Cavini, Giovanni, Münz= und Sbelsteinschneiber in Padua, bekannt durch seine Nachahmungen antiker Münzen ("Paduaner"). II 472.

Tellini, Benvenuto, Golbschmied, Erzgießer, Münzschneider (1500—1572). I 177. 189. 190. 207. 210. 217. 218. 224. 225. 235. 267. 273. 274. 295. 299. 303. 304. 324. 330. 331 (Blumenmonstra: Lebensbeschreibung Erster Teil, I. Buch 6. Kap. Werke 43, 85). 378. II 262. 304. 313 (die gewissen Eischen: vgl. Lebensbeschreibung Erster Teil, I. Buch 10. Kap. Werke 43, 136). 359.

Bronzebüste des Cosimo I. de' Medici (jett Bargello, Museo Nazionale, Florenz) (Werke 44, 368). I 303. 304. [Cellini]

Camee, Pferde und Wagenlenker, restauriert (Gemmensammlung der Ufsizien) (Werke 44, 369, vgl. Prophläen 2, 1, 104 Anm.). I 295.

Christus am Kreuz (Marmor, in der Kapelle des Palastes Pitti, Werke 44, 365—368). I 274.

Ganhmed (antiker Apollo, zum Ganhmed restauriert; in ben Ufsizien) (Werke 44, 190. 191. 368). I 274.

Gefäß von Bergkriftall (Rom, Palazzo Borghese). I 177. Münzen. I 210. 218. 235. 274. 299.

Berseuß (Florenz, Loggia de' Lanzi). I 210. 217. 218. 267. 273. 304. 378. II 262.

Salzsaß (Wien, ehemalig. kaiserl. Hofmuseum) (Werke 44, 11ff. 105). II 359 (über die von Karl Bertuch mitgebrachten Zeichnungen siehe Werke 44, 364).

Sodel mit vier Götterfiguren und Relief (Befreiung ber Andromeda). I 304.

Due trattati, uno intorno alle otto principali arti dell' orificeria, l'altro in materia dell' arte della scoltura (Goethe benuțte eine Ausgabe Florenz 1731, Werke 44, 318—333). I 189. 207. II 304.

Vita di Benvenuto Cellini orefice e scultore Fiorentino, da lui medessimo scritta. I 304. 324. 330. 331 (Blumenmonstra: Erster Teil, I. Buch 6. Kap.: Werke 43, 85). 378 (Guß des Perseus: Zweiter Teil, IV. Buch 6. Kap.: Werke 44, 201 ff.). 304. 313 (Werke 43, 136).

—, Englische Übersetzung von Thomas Rugent, London 1771 (Werke 44, 370. 371) (Goethe hatte sie von Boie durch Bermittlung Eschenburgs und des Jenaer Prosessor der Jurisprudenz E. Huseland erhalten, vgl. Goethe an Huseland 1. Juli 1796, an Schiller 19. Okt. und 21. Dez. 1796). I 330.

Manustripte. I 324.

Centauren. I 21. 32. II 160. 465.

Ceres. II 99. III 260 (Mr. 955).

-, der Dresdner Antikensammlung. I 94.

Cefi, S., Rupferstecher, siehe Guercino: Bertreibung ber Hagar.

Chalons-sur-Marne. I 59 (nicht weit von Chalons: in Hans-le-Grand, wo das preußische Hauptquartier. Aufbruch aus Longwy 29. Aug. 1792, 31. Aug. bis 10. Sept. Berdun, 11. Sept. Malancourt, 12. bis 17. Sept. Landres, 19. Somme tourbe, 20. Balmy [Kanonade], 23. bis 29. Sept. Hans-le-Grand: Werke 33, 19—99).

Champagner. II 147. 148 (Tageb. 19. Febr. 1802: "Prof. Meher Baria; besonders Champagne[r]"). 149. 487.

Champaigne, Philippe, franz. Maler (gest. 1674). II 467. Charkow, Stadt in Rugland. II 277 (In Charkow war 1803 eine Universität gegründet worden; bei Besetung der Professuren hatte Goethe ein Gutachten abgegeben [Tageb. 25. Nov. 1803], siehe Goethe an den Grafen Potoci 27. Nov. 1803. Nunmehr hatte J. D. v. Schmerfelb, Abjunkt an ber Universität, aus Hanau gebürtig, mit Brief vom 26. Juli 1809, eine Zeichnung gesendet: Tageb. 22. Jan. 1810: "Kam bie Zeichnung an von der Inauguration der Akademie zu Charkow." Schmerfeld schreibt: "In dem beikommenden Rästchen habe die Ehre, Ew. Excellenz ein kleines Produkt meiner Nebenstunden zu überreichen, nämlich eine Reichnung oder vielmehr eine Stizze, welche die Inauguration unfrer Universität vorstellen soll. Da ich die Kunft bloß als Liebhaber und zu meinem Vergnügen treibe, so sollte auch diese Zeichnung ursprünglich nicht aus meinen händen kommen . . Indessen fand gegenwärtiges Produkt einigen Beifall, und mehrere Freunde und Universitätsglieder äußerten um so mehr ben Wunsch, basselbe im Stich herauskommen zu sehen, ba wir bis bahin weder Medaille noch sonst etwas besitzen, was das Anbenten an die merkwürdige Einrichtung unserer Universität verewigen könnte. . . Da ich nun weiß, daß man sich in Weimar vorzüglich für russische Gegenstände interessiert und da Kunstprodukte und Künstler an Em. Ercellenz einen so ausgezeichneten Beschützer finden, so konnte meine Bahl in Ansehung bes Orts, wohin die Zeichnung wandern sollte, unmöglich zweifelhaft fein. . . Ich wünschte die Zeichnung mit den beigefügten Materialien Fürstl. Sächsischem Industries Comptoir zum Ankauf und zur weiteren Ausführung anzubieten. Ich würde mit einem mäßigen Honorar zufrieden sein . . ."). 280. 281 (an Bertuch abgegeben: Bertuch scheint den Verlag abgelehnt zu haben). 348 (die Prosessoren, die 1804 aus Jena nach Charkow gingen, waren Schad und Schnaubert, siehe dort).

Charon. III 81 (siehe auch Lenbold). 87. 89.

Chase, The, siehe Sommerville und Bewid.

China. I 161. 309. 376. 380 (Jean Paul Friedr. Richter). 453. II 332.

Chorizonten. I 199.

Chriftus fiehe Jesus von Nagareth.

Cicognara, Leopoldo, Graf, Präsibent ber Afab: b. schönen Rünste in Benedig (1767—1834). III 149 (Nr. 807. Nr. 808). 150.

Cintabue, Giovanni, Maler in Florenz (etwa 1240 bis etwa 1302). I 47. 457.

Cimmerien. I 188. II 380.

Cimon, Sohn bes Miltiabes, athenischer Felbherr (gest. 449 v. Chr.). II 169.

Ciofani, Abbé, preußischer Resident in Rom (gest. Jan. 1798). I 197 (Nachfolger: Uhben).

Circe, Zauberin, Tochter bes Helios (Obhffee 10, 133ff.). I 2. 3. 10 (fiehe Carracci). 14. 19. 28.

Cisalpinische Republik, gebildet 28. Juni 1797. II 38.

Cispadanische Republik, gebildet 20. Sept. 1796, Juli 1797 mit der Cisalpinischen Republik verbunden. I 276 (siehe Bologna).

Civitavecchia. I 160. 198.

Clairfant, François Sebastien Charles Josephe de Croix, Graf von, österreichischer Feldmarschall (1733—1798). I 257 (Befreiung von Mainz 29. Ost. 1795; 11. Nov. 1795 rücken die Österreicher in Vorms ein, besehen am 17. Nov. Neustadt und Speier. Am 10. Febr. 1796 hatte Clairsant das Kommando niedergelegt). 269.

Ciemens VII., Giulio be' Medici, 1523 Papst (1478—1534). I 210. 303. Clemens XII., Lorenzo Corfini, 1730 Papft (gest. 1740). I 218.

Clubbisten. I 70. 75. 79 (in Mainz belagert). 126 (in Erfurt gefangen).

Cluvier, Übersetzer des Pausanias. II 454. 476.

Coadjutor siehe Dalberg.

Coblens. I 61 (26. Oft. 1792 von hessischen, 28. von preußisichen Truppen besetzt.

Coburg. I 307.

Colleoni, Familie. I 90.

Colli. I 428.

Collier, E., Maler. II 532. 534. 535.

Comersee siehe Lago di Como.

Comolli, Angelo, Abbate, Baumeister. Bibliografia dell' architettura civile. Rom 1788. I 194.

Concolo, der Genovese, Antiquitätenhändler aus Genua in Rom (Goethe an Wilhelm v. Humboldt 29. Jan. 1803). I 5. 213.

Condé, Ludwig II. von Bourbon, Prinz von, der große Condé (1621—1686). I 182.

Condorcet, Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, Marquis von, französischer Mathematiker und philosophischer Schriftseller, Sekretär der Académie des sciences (1743—1794). I 407.

Conradin, Herzog von Schwaben (geb. 1252, enthauptet zu Neapel mit seinem Freunde Friedrich von Baben 29. Okt. 1268). I 16. 370.

Constantin, Cajus Flavius Balerius Aurelius Claudius, ber Große, 306 römischer Kaiser (274—337). I 340.

Conta, Karl Friedr. Anton v., Geh. Legationsrat in Weimar (fiehe Goethe≈Jahrb. XXXII, 1901, S. 19—73). II 504. 506. 509. III 207.

-, bessen Sohne. III 207.

Corbemann, Schauspieler, 1798-1805 in Weimar. II 67.

Cornelius, Peter v., Maler (1783—1867). II 403. 405. 428. III 3. 37.

Faustzeichnungen. II 372.

Corneto, Corneto Tarquinia, Stadt in Mittelitalien mit außgebehnter Anlage etruskischer Grabkammern (Grotte genannt). I 160.

Corrado siehe Giaquinto Corrado.

Correggio (Antonio Allegri), Maler (1494—1534). I 82. 86. 91. 96. 104. 105. 294. 297. II 204. 205. 228 (bas b'Altoniche Gemälbe). 265. 268.

Der Arzt (Dresben). III 14.

Jupiter und Jo. I 86.

Madonna, das Kind anbetend (Florenz, Uffizien, Tribuna). I 294. 297. 320 (Recension des kleinen Bilbes).

Madonna mit dem heiligen Sebastian (Dresden). I 104. Magdalena. I 91.

Corsini, florentinisches Batriziergeschlecht. I 218.

- —, Andreas, der Heilige, Bijchof von Fiejole (gest. 1373), gemalt von Guido Reni (Rom, Palazzo Barberini). I 108.
- -, Lorenzo siehe Clemens XII.
- -, Cappella siehe Rom: San Giovanni in Laterano.

Cort, Cornelius, niederl. Kupferstecher (1530—1578). II 468. Cortona. I 288. 343. 354.

—, Pietro da (Berrettini), Maser (1596—1669). I 88. 89. 159. 160. 175. 253. 321. 322. 353.

Deckenfresten im Palazzo Pitti (Florenz). I 321. 322. 353. Der franke Königssohn. II 537. 538. 539. 540. 542.

Costa, Lorenzo, d. A., aus Ferrara, tätig in Bologna und Mantua, etwa 1460—1535, Maler, Krönung Mariä in San Giovanni in monte zu Bologna. I 152.

Costniger See siehe Bobensee.

Cotta, Johann Friedrich, 24. Nov. 1817 Cotta von Cottenborf, 4. Sept. 1822 Freiherr, seit 1. Dez. 1787 Buchhändler in Tübingen, seit 1810 in Stuttgart, Industrieller, Politiker, erst mit Schiller, dann durch diesen mit Goethe in Verbindung (1764—1832). I 320. 329. 332. 358. 425. II 28. 29. 31. 37 (Goethe an Cotta 28. Mai 1798). 52 (Gartenkalender: siehe Taschenkalender für Natur= und Gartenfreunde). 54. 56. 65 (Geld: Honorar für Mehers vier Zeichnungen zu den Musen=Almanachen 1798 und

1799 und seine Auslagen an Kupferstecher Müller usw.; val. Vollmer, Briefwechsel zwischen Schiller und Cotta, Stuttgart 1876, S. 327. 686. Das Gelb war 18. Nov. 1798 bei Schiller als dem Herausgeber eingegangen; vermutlich hat Goethe in nicht mehr vorliegendem Briefe Mener mitgeteilt, er werde das Geld bis zu seiner Heimfehr in Jena behalten). 66 (Tübingen). 72. 74 (teuer verkauft: die beiden Stude des Ersten Bandes kosteten 3 fl.). 83. 86. 88 (er war 29. April 1799 in Jena eingetroffen; am 2. Mai war Goethe mit ihm bei Schiller zusammen. Goldnen Segen: Meyers Anteil am Honorar für Propyläen II, 1, das im ganzen 660 fl. betrug: Vollmer, Briefwechsel zwischen Schiller und Cotta S. 691. Auf den Weg geben: Meyer hatte Goethe 1. Mai nach Jena begleitet und war 3. Mai nach Weimar zurückgekehrt). 92 (Schäte: siehe Nr. 175). 93. 97. 112. 115. 116. 121. 159 (Er traf auf der Reise zur Leipziger Oftermesse am 22. April 1804 in Weimar ein. Manustript: von Windelmann und sein Jahrhundert die Briefe Windelmanns an Berendis und Mepers Entwurf einer Runftgeschichte bes achtzehnten Jahrhunderts). 207. 288 (Bände Ihrer Werke: der ersten, zwölfbändigen Cottaichen Ausgabe). 293. 296. 411.

Coudenhove, Sophie Freifrau (später Gräfin) v., geb. Gräfin Hahfelbt, Witwe des 1786 verstorbenen kurmainzischen Geheimen Rates und Feldmarschalleutnants Ludwig Freiherrn v. Coudenhove, Nichte und Beraterin des Aursürsten von Mainz, Friedr. Karl Jos. von Erthal (1747—1825; Werke 33, 202. 203). I 259 (bamals in Eisenach; Werke 35, 67).

-, beren Cohne. I 196. 259. 283.

Coudray, Klemens Wenzeslaus, Oberbaudirektor in Weimar, zum engsten Freundeskreise Goethes gehörend (1775 bis 1845). II 371. 381. 388. 481 (für den Maskenzug 18. Dez. 1818). 493 (siehe Kunst und Alterthum II, 2, 78. 79). 495 (ebenso). III 21. 34. 46. 227.

Cousin, Victor, franz. Schriftsteller, Philosoph, Politiker (1792—1867). III 189, 190.

Cranach, Lukas. II 166. 206. 292 (eine Madonna vgl. Knebel an Goethe 18. Oft. 1810; Goethe an Knebel 20. Oft.). 317. 357 (aufgefundene Gemälde: siehe Quandt). 358 (ebenso). 363 (ebenso). 509. 529 (siehe Meher: Schriften). III 86. 121.

Abam und Eva. II 317.

—, ber jüngere. II 357 (aufgefundene Gemälbe: siehe Quandt). 358 (ebenso). 363 (ebenso).

Crataegus torminalis, Abelsbeere (Naturwissensch. Schriften VII, 58). III 237 (Nr. 932).

Cremona. I 152.

Creuzburg. I 319.

Creuzer, Georg Friedr., Philolog und Altertumsforscher in Beidelberg (1771—1858).

Symbolik und Mythologie der alten Bölker, bej. der Griechen (1810—1812). II 451. 485. III 229.

Cronaca, Simone (Simone del Bollajuolo), Baumeister in Florenz (1457—1508). I 410.

Cronach, Salzquelle, 1797 von Bertuch gepachtet. I 209.

Eronrath, Joh. Wish., Kunsttischler, durch Defret vom 1. Mai 1798 Schloßwogt und Hosebenist in Weimar. II 72. 102. 108. 122 (mit Meyer und Steffanh 28. Juli 1800 in Jena). 210. 211.

Eruifshank, Jak. Ignaz, Kammerherr und Legationsrat, 1819—1827 weimarischer Geschäftsträger in Berlin. III 102.

Cumae (Grab der Tänzerin) (siehe auch Sidler). II 305. 306. 307.

Euvido. I 108.

Euriatier, Drillingsbrüder aus Alba Longa, von den Horatiern besiegt (Livius 1, 24—27). I 370.

Cybele, die Göttermutter. I 102.

Enklopen. II 473.

Cypriani Hilaria evangelica. II 413.

Dacien. II 312.

Däbalus. I 139.

Dänemark. I 25. 198. II 47. 355.

- Dalberg, Karl Theodor Anton Waria Freiherr v., Kirchenfürst, der letzte Kurfürst von Mainz (1744—1817), 1772 Wirklicher Geheimer Kat und Statthalter in dem zum Erzdistum Mainz gehörenden Erfurt, 1787 Coadjutor des Kurfürsten von Mainz Friedrich Karl Joseph v. Erthal, 18. Juni 1788 Coadjutor des Fürstbischofs von Konstanz Max v. Kodt, 1800 Bischof von Konstanz, 1802 Kurfürst von Mainz, 1806 Fürstprimas des Kheinbundes, 1810 dis 1813 Großherzog von Frankfurt. I 64. 126. 244 (Dalberg an Goethe 5. Mai 1796, "auf der Reis" nach Mörsburg" Meersburg, Kesidenz des Fürstbischofs von Konstanz). 245. 261. 283. II 223. 332.
- —, bessen Bruder Friedrich Hugo Frhr. v., Domherr in Trier, Speier und Worms, Asthetiker, Wusikbilettant als Alavierspieler und Komponist (1760—1812). Von ihm eingeladen, machte Herder seine Romreise (siehe Herder). I 24 (das Gedicht ist wahrscheinlich das von Dalberg vertonte Gedicht Herders zum Geburtstage Anna Amasias 24. Okt. 1788 [Herder, Sämmtl. Werke, Suphan, 29, 686]. Luise v. Goechhausen in ihrem Tagebuch: "Herder hatte ein artig Gedicht gemacht und Dalberg es komponiert.")

Daslawan, James, On statuary and sculpture among the ancients, with some account of specimens preserved in England (London 1816). II 452 (Goethe las das Werf am 1. Oft. 1817; vgl. an Boisserée 17. Oft. 1817).

Damenkalender siehe Taschenbuch für Damen.

Danneder, Johann Heinrich, Bilbhauer, 1785—1790 in Rom, Professor an der Kunstschule in Stuttgart (1758—1841) (Goethe hatte ihn 30. Aug. 1797 in Stuttgart besucht und war im Laufe des Septembers mehrfach in seiner Gesellschaft gewesen; vgl. Werke 34 I, 284 ff. Danneders Briefe an Goethe: Goethe-Jahrb. 30, 38 ff.). II 51 (Ghpsbüste: des Erzherzogs Karl, von Goethe erbeten 15. Jan. 1798: Goethe wünschte "dadurch unsern gnädigsten Herrn zu bewegen, daß er sich und seiner Familie gleichfalls durch Ihre Hand ein marmornes Denkmal stiftete". Er bestätigt den Eingang der Sendung auf

eine Anfrage Danneders vom 30. Sept. hin erst 7. Oft. 1798. Eine kurze Besprechung von Meher: Prophläen, Dritten Bandes Zweites Stück, S. 172.). 52. 53.

Dante. I 145 (in ber Disputa Raffaels). II 241. III 103. 104. Siehe auch Orcagna und Streckfuß.

Darius, der lette Perserkönig. II 539.

Darmstadt. II 360. 365 (der für die Hofmeisterstelle bei dem Grafen Orlow in Aussicht genommene Gelehrte).

David, Jacques Louis, Maler, Begründer des französischen Klassismus (1748—1825). I 370.

Schwur ber Horatier (im Louvre, Paris), berühmt als erstes Bild, das den Bruch mit dem Geiste des Rokoko vollzieht; vgl. Weger in Winckelmann und sein Jahrhundert S. 313 f. I 370.

Davib d'Angers, Pierre Jean, franz. Bilbhauer (1789—1856). (Er war im Aug. 1829 nach Weimar gekommen, um eine Büste Goethes anzusertigen. Goethes Tageb. 23. Aug.: "Melbete sich Bilbhauer Davib von Paris." Am 6. Sept. wurde die Form gegossen. Tageb. 7. Sept.: "Die Form war geöffnet und wurde gereinigt. Sie hatte ganz wohl geglückt." Am 9. September nahm David Abschied. Das fertige Marmorwerk tras am 13. Juli 1831 in Weimar ein; es wurde an Goethes lettem Geburtstag, 28. Aug., seierlich auf der Großherzogl. Bibliothek enthüllt. Weher gibt eine vorsichtig abwägende Besprechung in Kunst und Alterthum VI, 3, 482—491). III 201. 202. 203.

Relief des Goethekopfes (Medaillon) (begonnen 6. Sept. 1829). III 203. 204.

Dawe, Georg, engl. Maler (1781—1829), siehe Goethe: Bilbnisse. Dessand, Marie de Vichy-Chamrond, Marquise du (1697 bis 1780).

Lettres à Horace Walpole et à Voltaire. Nouv. édit. 4 Bände. Paris 1812 (Goethes Tagebuch 15.—21. Febr. 1812; Goethe an Anebel 25. März 1812; Aus Knebels Briefwechsel mit seiner SchwesterHenriette, Jena 1858, S. 569). II 302 (franz. Gesandter: Saint Aignan).

Defoe, Daniel, engl. Schriftfteller (1660—1731). Robinson Crusoe. III 164.

- Deglimes, Franz, Munbkoch, seit 1828 Hofküchenmeister in Beimar. III 167.
- Deinhardstein, Joh. Ludw. Franz, dramatischer Dichter in Wien, Herausgeber der Wiener Jahrbücher der Literatur (1794—1859). III 231. 232.
- Delacroix, Ferd. Bictor Eugène, franz. Maler, Romantiker (1798—1863). III 109 (Goethe lernte von den 17 Lithographien, die Delacroix zu der Stapferschen Übersetzung des Faust gezeichnet hatte, am 27. Nov. 1826 zwei Blätter kennen, die Oberbaudirektor Coudrah aus Paris mitgebracht hatte: "Auerbachs Keller" und "Nacht. Offen Feld", siehe Gespräche mit Edermann 29. Nov. 1826, Werke 41, II, 233. 234; an Cotta 26. Jan. 1827. Die Prachtausgabe des ganzen Werkes kam 22. März 1828 an; es wurde von Goethe besprochen Kunst und Altersthum VI, 2, 387). 110.
- Demarkationslinie, festgelegt in einer Konvention zwischen Frankreich und Preußen am 17. Mai 1795, derzufolge der Krieg zwischen Frankreich und Österreich nicht in das Gebiet nördlich der Linie übergreifen durfte. I 304. 319. 333.

Demofraten. I 80. 130. 243. 244.

Demonag, stoischer Philosoph (geb. etwa 90). I 312.

Demosthenes, griech. Redner. III 229.

Denis, Simon, Landschaftsmaler, seit 1786 in Italien (Rom und Neapel), 1806 Hofmaler bes Königs Josef Bonaparte (1755—1813). I 176.

Denner, Balthafar, Bilbnismaler (1685-1749). I 86.

Denon, Dominique Bivant, Künstler und Kunstkenner, in Napoleons Begleitung als Kunstberater, mit Goethe seit Italien bekannt (1747—1825). II 183.

Depaulis, franz. Münzschneiber, Luthermedaille 1817 (Schuscharbt, Goethes Kunstsammlungen II, 194 Nr. 1538). II 486. 487. 490.

Depont (D'pont), Joh. Georg, Bilbhauer in Beimar. III 220. Dessau, Fürstentum, siehe Anhalt-Dessau.

Dessau. I 215 (Freiherr aus Dessau: Erdmannsborff). 416 (2. bis 6. Jan. 1797 Goethe in Dessau). 417. 418. 421. 430. II 137. 403. 563.

.1

[Dessau]

Chalkographische Gesellschaft (Aupferstecherinstitut, gegründet von Freiherrn v. Brabeck, seit 1796 in fürstlich anhaltsdessausscher Berwaltung, geseitet von Grafen Franz v. Walbersee und dem Freiherrn Friedr. Wilh. v. Erdmannsdorff. Den kaufmännischen Betrieb besorgte Bertuch. Im Frühling 1804 löste sich das Institut auf.) (Mehers und Goethes gemeinschaftlicher Aufsatz: Chalkographische Gesellschaft zu Dessausscher Aufsatz: Prophläen II, 1, 124—126, Goethes Anteil: Werke 47, 365—367.) I 418 (Goethes Taged. 3. Jan. 1798: "Früh das neue Aupferstecherinstitut im neuen Schlosse"). 419. 430 II 563.

Deutsche Kunft. I 139. 146. II 257. 322.

Deutscher Mertur siehe Görres.

Deutschland. I 13. 29. 58. 60. 75. 115. 140. 154. 167. 176. 187. 200. 201. 209. 220. 225. 231. 232. 240. 242. 254. 257. 259. 260. 265. 266. 268. 270. 280. 285. 288. 289. 292. 296. 298. 301. 305. 307. 311. 316. 318. 354. 355. 364. 365. 384. 387. 389. 393. 395. 397. 398. 400. 403. 405. 407. 411. 413. 422. 425. 432. 437. 444. II 5. 26. 33. 34. 43. 158. 209. 223. 269. 293. 328. 334. 337. 355. 359. 389. 392. 472. 494. 510. 511. III 98. 175.

Freiheitskriege. II 326. 331. 334. 341. 349 (Des Epismenides Erwachen). 350 (ebenso). 361 (Waterloo). 365 (Waterloo).

Devonshire, Elisabeth Cavendish, Herzogin von (1759—1824), veranstaltete in Rom eine Prachtausgabe der Aneis (Tag- und Jahreshefte 1820 [Werke 36, 168]; Werke 41, I, 482). II 537.

Dézallier d'Argenville, Antoine Joseph, Kunstschriftsteller und Amateurradierer in Paris (1680—1765). Er schrieb: Abrégé de la vie des plus fameux peintres, 1745 (2 Bbe., 1752 ein Ergänzungsband). I 402.

Diadochen. I 93. 94.

Diadumenos (II, 315) siehe Polnklet.

Diana. I 250 (Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen II, 11 Nr. 22). II 452. Diberot, Denis (1713-1784). I 309. 310. 344.

Essais sur la peinture. A Paris. L'an quatrième de la République (L'an IV. = 23. Sept. 1795 biš 21. Sept. 1796) (Von ben 7 Kapiteln ber Essais sur la peinture [S. 1—117] hat Goethe übersett und kommentiert: das erste [Mes pensées dizarres sur le Dessin: Prophläen, Ersten Bandes 2. Stück S. 1—44, Werke 45, 251—284] und das zweite [Mes petites idées sur la Couleur: Prophläen, Zweiten Bandes 1. Stück S. 4—47, Werke 45, 285—322]. Den größten Teil des Diderotschen Buches [S. 118—407] nehmen ein die Observations sur le salon de peinture de 1765. Das Ganze war gedruckt nach einer in Petersburg gesundenen Handschrift.) I 309. 310. 344. II 66. 68.

Dies, Albert Christoph, Landschaftsmaler und Kupferstecher, Okt. 1775—Mai 1796 in Rom, dann in Wien (1755— 1822). I 283. II 249.

Dietrich, Christian Wilh. Ernst, Maler, Inspektor der Bildersgalerie in Dresden (1712—1774). I 87 (Winklersche Sammlung). 236 (ebenso). III 233.

Diez, Heinrich Friedrich v., Orientalist, 1784—1790 preußischer Geschäftsträger in Konstantinopel (1751—1817) (Sein Brieswechsel mit Goethe gedruckt Goethe-Jahrd. 11 [1890], S. 24ff. Die Ergebnisse seiner orientalischen Studien, namentlich das Buch des Kadus, sind Goethen sür seinen West-östlichen Divan zugute gekommen, vgl. Werke 7, 222ff., 36, 92). II 354 (Diez hatte Goethen sein Buch: Bom Tulpen- und Karzissendau in der Türkei; aus dem Türkischen des Scheich Muhamed Lalezari, Halle 1815, zugeschickt. Goethe dankt am 20. Mai 1815 und legt auf goldverziertem Blatte das Gedicht bei: "Wie man mit Vorsicht auf der Erde wandelt", siehe: "Folioblatt mit Goldranken").

Diodorus Siculus, Historifer, Zeitgenosse bes Julius Casar und Augustus. II 318 (Lektüre bes Diodorus 5.—26. Dezember 1812. Goethe war auf ihn geführt worden durch das in Philipp Hadert mitgeteilte Tagebuch einer Reise nach Sicilien von Henry Knight).

- Diogenes, thnischer Philosoph. I 182.
- Diomedes. I 384 (Gemme).
- Diostorides, Steinschneider unter Augustus. I 385. II 37.
- Directorium (Directoire exécutif), die oberste Regierungsbehörde in Frankreich vom 26. Okt. 1795—9. Nov. 1799. I 321.
- Dirke, Gattin bes Lykos, Königs in Theben, von den Brüdern Umphion und Zethos an die Hörner eines Stieres gebunden, weil sie Untiope, die Mutter der Brüder, mißhandelt hatte (dargestellt in der antiken Gruppe des Farnesischen Stieres). I 371.
- Discobolus (Museo Pio-Clementino, Rom). III 197.
- Dittersborf, Karl Ditters v., österr. Komponist (1739—1799), Der Schiffspatron, Oper in 2 Akten (von 1793—1797 mehrsach in Weimar). I 387.
- Doberan. II 138.
- Dodwell, Edward, engl. Altertumsforscher (1767—1832).

  A classical and topographical Tour through Greece during the years 1804, 1805 and 1806, 2 Bände, London 1818, 1819 (beutsch von Sidler 1821, 1822). (Goethe beschäftigte sich zum ersten Male damit 14. Dez. 1819, dann wieder in den Monaten Juni bis Oft. 1825). III 88.
- Döbereiner, Johann Wolfgang, Pharmazeut und Chemifer, 1810 Professor Chemie in Jena (1780—1849) (Schiff, Der Chemifer J. W. Döbereiner und seine Beziehungen zu Goethe, Breslau 1911; Schiff, Briefwechsel zwischen Goethe und Joh. Wolfg. Döbereiner, Weimar 1914; Döbling, Die Chemie in Jena zur Goethezeit, Jena 1928). II 304 (Tageb. 8. Nov. 1812). 306.
- Doell, Friedrich Wilhelm Eugen, Bilbhauer, 1781 Hofbildhauer in Gotha, 1786 Professor (1750—1816). (Er lieferte nach Zeichnungen Mehers für Weimar das Denkmal der Christiane Becker und 3 Basreliefs im Entreezimmer zu den Zimmern der Herzogin Luise im Schloß.) II 164. 165. 166. 170.
- —, bessen Sohn Friedr. Ludwig Theodor, Maler, 1805 Schüler Mehers in Weimar, seit 1812 Lehrer an ber

Zeichenschule in Altenburg (1789—1863). Charitas (nach Cignani, Gotha, ausgestellt Weimar 1804). II 166.

Dolce, Carlo, Maler ber florentinischen Schule (1616-1686). I 88.

Domenichino (Domenico Zampieri), Schüler und Mitarbeiter bes Annibale Carracci (1581—1641). I 37. 47. 52. 163. 417. 418.

Fresken aus dem Leben des heiligen Nilus (Grotta-Ferrata). I 37.

Exorzismus: Nilus heilt einen besessenen Knaben, indem er ihm einen Tropfen DI einer Marienlampe in den Wund fallen läßt). I 37. 163.

Hagar und Jömael mit dem Engel. I 417 (im Besitze bes Erasen v. Frieß. Goethes Tageb. 29. Dez. 1796: "Nachmittags zu Lerse. Die Gemälbe und Münzen bessehen." 31. Dez.: "Dann bei Lerse. Den sogenannten Domenichin abermals"). 418.

Donatello (Donato di Niccold Bardi), Goldschmied, Bildshauer in Florenz, Padua, Rom (1386—1466). I 190. 275. 342. 408.

Kanzelreliefs in San Lorenzo in Florenz. I 342. Donau. I 319.

Donaueschingen. II 445.

Doppelmanr, Johann Gabriel, Physiter und Mathematiker, Chmnasialprofessor in Kürnberg (1671—1750).

Historische Nachricht von den Nürnbergischen Mathematicis und Künstlern . . Nürnberg, Peter Conrad Wonath, 1730. Mit 15 Kupfertafeln. I 139.

Dorier, Dorisch. I 166. 203. 360. II 465.

Dornburg (an ber Saale). II 372. 484. 532. 535. 536. III 63. 65. 68. 161—178 (In Dornburg hat Goethe vom 7. Juli—11. Sept. 1828 geweilt, um sich nach dem Tode Karl Augusts aus tiefer Trauer zu erneuter Lebens» und Arbeitslust zu erheben). 166. 168. 178. 240.

Dornbusch, Theodor, Maler in Düsselborf, Preisbewerber Beimar 1800. II 131.

Dorow, Wilhelm, Diplomat und Journalist, historiker und Archäolog (besonders verdient um die Erforschung der etrurischen Altertumer), 1820-1824 Direktor der Berwaltung für Altertumskunde in Bonn, seit 1827 in Rom. zulett in Berlin und Salle privatisierend (1790-1846). II 490 (Werk: Dorow hatte etwa 100 Grabhügel in der Umgegend Wiesbadens aufgegraben; Abbilbung der Funde, begleitet von erklärendem Terte, war angefündigt: Goethe hatte darauf hingewiesen in einem Aufjat: Ausgrabungen [Aunft und Alterthum II, 1, 187. 188; Werke 49 II, 151, 152]. Dorow übersendet nun fein Berk im August 1819: Deutsche Altertumer um Biesbaden [Opferstätten und Grabhügel der Germanen und Römer am Rhein. Erstes Beft. Wiesbaden 1819]. Eine Anzeige ist unterblieben). III 8 (Balze: von einer in seinem Besit befindlichen, ausinderförmigen, 2 Boll hohen Walze aus Jaspis, altpersischer Berkunft, die mehrere Zeilen Reilschrift und bildliche Darstellung, einen Mann mit zwei Straugvögeln, zeigte, hatte Dorow am 7. März 1820 Goethen einen Schwefelabauß geschickt. zugleich eine Abhandlung: Die Assprische Reilschrift, erläutert durch zwei noch nicht bekannt gewordene Jaspis-Bylinder aus Niniveh und Babylon. Mit drei Steindrudtafeln. Wiesbaden 1820, ausgegeben auch als Seft I der Morgenländischen Altertümer, bei Goethe eingegangen am 16. März; vgl. Goethe an Boifferee 23. März 1820. Goethe dankt dem Geber am 19. April. Mener bespricht die Walze in Kunst und Alterthum III, 1, 186-188). 117 (Mit Schreiben vom 21. Dez. 1826 hatte Dorow gesendet: Römische Altertümer in und um Neuwied a. Rh.; Goethes Tageb. 5. März 1827: "Interessante Sendung von Dorow"). 174 (Mit Schreiben vom 24. Mai 1828 hatte Dorow gesendet: Notizie intorno alcuni Vasi Etruschi, Pejaro, 1828; Goethes Tageb. 8. Aug.: "Merkwürdige Mitteilungen darin gefunden"). 175.

Dornphoros (II, 315) s.ehe Polyklet.

Douw, Gerard, holland. Genremaler (1613—1675). I 86. Drakendorf. III 63.

Dresben. I 51. 60. 80—138. 114. 115. 123. 126. 132 (Goethe in Dresben 2.—10. August 1794). 135. 209. 225. 249.

## [Dresden]

287. 308 (Geschmäde: Radnip). 313. 322. 328. 340. II 9. 48. 60. 71. 86. 96. 138 (Nr. 226. Nr. 227; Schiller in Dresben 9. Aug.—15. Sept. 1801). 142. 146. 223. 225. 245. 270. 271. 290 (Ausenthalt in Dresben auf der Rüdreise von Teplip: 16.—26. Sept. 1810). 292. 294 (Bild: siehe Kügelgen). 302 (Nr. 362. Nr. 363). 305. 308. 314. 321. 325. 326 (Goethe auf der Reise nach Teplip in Dresben 20.—25. April 1813). 356. 383. 388. 402. 405. 428. 458. 487. 553. III 12. 23. 30. 62. 65. 119. 120. 122. 123. 124. 127. 145. 192. 207. 209 (siehe: Sächsischer Kunstverein). 218. 221. 232. 241. 261.

Antikensammlung. I 93—96. 101. 102. 105—107. 111. 112. 116. 117. 129. 313. 322. 328. 340. II 71 (Besschreibung ber Kurfürstl. Antikenschalerie in Dresben, zum Teil nach hinterlassenen Papieren Hn. Joh. Friedr. Backers, ehemaligen Inspektors dieser Galerie, bearbeitet von Joh. Gottfr. Lipsius. Dresben 1798. Rezension Mehers: Allg. Lit.-Zeitung 1799, Ar. 173, 31. Mai. Ehemals gemachten Noten: vom Sommer 1794 her.)

Aufruhr ber Schneibergesellen (vgl. Dresdner gesehrte Anseigen auf das Jahr 1794, Beilage zu Ar. 32 vom 12. August; Gustav Alemm, Chronif der Königs. Sächs. Residenzsstadt Dresden, herausg. von P. G. Hischer, Dresden 1837, 2, 539—541). I 130.

Brüde. II 308.

Galerie (Meher benutt als Katalog: Description de la ville de Dresde, de ce qu'elle contient de plus remarquable, et de ses environs, par Jean Auguste Lehninger, Dresden 1782). I 89. 91. 92. 97 (Kr. 192. 193. 624 bes Katalogs von Jean Auguste Lehninger siehe Poussin). 98. 101. 102—105. 108. 113. 117. 118. 119. 128. 174. II 48. 96 (Unterinspettor: Pechwell; siehe Goethe: Der Sammler und die Seinigen). 99. 326 (Tageb. 22. April 1813: "Nach Tische auf die Galerie. Blieb ich in der Riederländischen Schule und betrachtete, da die vortrefflichten Sachen weggeschafft waren, viele köstliche Dinge, auf die ich niemals gemerkt hatte"; val. Woermann,

[Dresden]

Goethe in der Dresdner Galerie, in: Kunst für alle XIV. Jahrgang, München 1899, Heft 14—16). 428. III 12.

Justisches Haus. I 90.

Körners Weinberg (bei Loschwit). I 117. 118. 121.

Rreugfirche. I 90.

Mechanicus (Stahlspiegelfabrifant) siehe Uhnelt.

Mengssche Sammlung von 600 Abgüssen antiker Bildwerke, aus dem Nachlaß des Raphael Mengs erworden, in Dresden am 19. April 1786 eröffnet. I 132. II 326 (Tageb. 21. April 1813).

Münziabinett (Lehninger: un des plus considérables, peutêtre, qui existe en Allemagne, . . si l'arrangement de cette grande collection auquel on travaille encore actuellement, étoit achevé, pour pouvoir être montré aux amateurs). I 131.

Nudelfabrik siehe Bertoldi.

Pfarrgaffe. I 90.

Spiegelfabrif. I 131. 132.

Bestalinnen (Antikensammlung). I 340.

Dübel, Stuffator, am Weimarer Schloßbau tätig. II 129. Dünkirchen. II 468.

Dürer. I 54 ("das Sie . . . anzeigen": Brief verloren). 87. II 61. 143. 206. 215 (Rezension: Mehers Besprechung in Nr. 67 der Jen. Allg. Lit.-Zeitung vom 19. März 1808 über: Albrecht Dürers christlich-mythologische Handzeichnungen, lithogr. von N. Strixner). 229 (Münchner Steinbrucke: Mehers Besprechung des vollendeten Berkes in Nr. 91 der Jen. Allg. Lit.-Zeitung vom 18. April 1809. Zur Sache siehe Werke 36, 50). 311. 448. III 142. 256.

Bora, Katharina v. II 501.

Ecce Homo (Benedig). I 87.

Fortuna. III 256.

Grablegung. III 141.

Holzschuher. II 444. 448.

Melancholie. III 256.

Düffelborf. I 61. 62 (Aufbruch aus Trier 31. Oft. 1792. Bu Schiff die Mosel abwärts. In Coblenz 2.—4. Nov. Bu Schiff rheinabwärts. 6. Nov. in Düsseldorf. Aufenthalt dei Jacodi in Kempelsort dis 3. Dez. Ankunst in Weimar 16. Dez. 1792. Werke 33, 171—249). 258. II 131. III 36. 37. 104.

Galerie. I 62.

- Dumouriez, Charles François, französischer General (1739—1823), der Sieger von Balmh und Jemappes. I 451 (am 18. März 1793 vom Fürsten von Koburg bei Neerwinden geschlagen, ließ er am 1. April den Kriegsminister Bournonville und 5 Kommissarien, durch die der Nationalstonvent Rechenschaft sorderte, verhaften und an die Österreicher ausliesern, mit denen er sich zwecks Wiedersherstlung der Konstitution von 1791 in Frankreich zu verbinden suchte. Am 3. April wurde er für einen Verstäter des Baterlandes erklärt; am 4. von seiner Armee verlassen, ging er zu den Österreichern über).
- Duperren, Louis Jsibore, Voyage autour du Monde Botanique. Paris 1828. (Goethe entlieh das Werk der Eroßeherzogl. Bibliothek 14. Jan. 1830, siehe Elise v. Keudell, Goethe als Benuher der Weimarer Bibliothek, Weimar 1931, S. 328). III 215. 216.
- Dyd, Antonius van (1599—1641). I 86. 155. 303 (Bilbnis bes Kardinals Guido Bentivoglio im Palazzo Pitti zu Florenz?). II 406. 504.
- Edebrecht, Joh. Friedr., Kunstmaler in Weimar. I 115. 122. 192. 203. 248 (er starb Nov. 1796, 50 Jahre alt). 426. Edermann, Joh. Pet. (1792—1854). III 145.
- Ebling, Gräfin, geb. Sturdza, Gattin bes Grafen Albert Cajetan Ebling, früheren Staatsministers und Obermarschalls in Weimar (ber durch Dekret vom 18. Juni 1819 aus dem Staatsdienst entlassen worden und nach Obessa übergesiedelt war). II 384. 387.
- Eger (Egertvasser). I 122. II 186. III 10.11 (Goethe in Eger 25. Aug. 13. Sept. 1821). 34. 39. 40. 47. 48. 49. 50. 51. 53. 54.
- Eglisau. II 446.

- Egloffstein, Julie v., Malerin und Dichterin (1792—1869) (vgl. Herm. v. Egloffstein, Alt-Weimars Abend, München 1923). II 375. 389. 482 (sie stellte im Maskenzug vom 18. Dez. 1818 die Aurora dar). III 12 (Kopie: die Söhne des Rubens [Dresden]). 14. 28 (Rezension der Gemälde der Damen: Mehers Aussach). Weimarische Ausstellung, Kunst und Alterthum IV, 1, 23).
- Egorow, Alexius, Diaconus an ber griechischen Kapelle in Weimar). II 215.
- Eichhorn, Joh. Gottfr., Prof. ber oriental. Sprachen in Göttingen, Hrsg. ber Göttinger Gelehrten Anzeigen (1772 bis 1848). II 491. 493. 496 (Brief).
- Eichstädt, Heinrich Karl Abraham, Philolog, 1795 außerordentl. Prof. der Philosophie in Leipzig, 1797 Mitherausgeber der Allgemeinen Literatur-Zeitung in Jena, nach beren Übersiedelung nach Halle 1803 Herausgeber ber Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung, 1804 Brof. ber Beredsamkeit und Dichtkunft, 1804 Dberbibliothekar bei ber Universität, 1809 Geh. Hofrat (1772-1848) (Biebermann, Goethes Briefe an Cichftabt, Berlin 1872; Goet, Aus Boigts Briefen an Cichftabt. Gin Beitrag zur Geschichte der Universität Jena. [Zeitschrift bes Bereins für Thüringische Geschichte und Altertumskunde. Neue Folge. Bb. 27. Seft 2. Jena 1927.] Briefe Meners an Eichstädt: Goethe-Jahrb. III [1882], 319-321). II 154 (nicht geschrieben: Goethe an Eichstädt, 17. Nov. 1803: "wollen Sie hierüber an Berrn Professor Mener bireft Ihre Meinung sagen", wegen des Drucks des Stiches der Wagnerschen Preiszeichnung "Donffeus und Polyphem"). 155 (Goethe an Eichstädt 1. Dez. 1803. Nr. 250). 160. 171. 203. 218. 275. 295 (Programm: im Jahre 1810 hatte Meper als Neujahrprogramm ber Jen. Allgem. Lit. = Zeitung veröffentlicht: Beitrage gur Geschichte ber Schaumungen aus neuerer Beit. vornehmlich das in diesem Fach sehr beträchtliche Cabinet des herrn Geheimen Raths v. Goethe benutt worden.) Beigegeben war eine von Schwerdgeburth gestochene Tafel [siehe S. 293: "Platte vom vorigen Jahre"] mit

Abbildungen zweier Medaillen: eine auf Cosmus de Medici, von Weher dem Donatello zugeschrieben [Schuschardt, Goethes Kunstsammlungen II, 43 Kr. 28], die andere von Sperandeuß auf Herzog Friedrich von Urbino [Schuchardt II, 44 Kr. 33]. Im Jahre 1811 sollte nun die Fortsetung folgen, angekündigt im Briefe Goethes an Eichstädt vom 15. Kov. 1810, übersandt mit Brief vom 10. Jan. 1811. Auch hierfür hatte Schwerdgeburth eine Tafel gestochen. Mit dem Münzaussafsaß sollte versunden werden "die Anzeige von verschiedenen Kunstswerfen, die uns dieses Jahr vor Augen gekommen sind". Das Ganze ist nicht erschienen, auch nicht im Morgensblatt). 296.

- Einsiedel, Friedrich Sildebrand v., Kammerherr, Oberhofmeister der Herzogin Anna Amalia, ihr Begleiter auf der
  Reise nach Italien (1750—1828). I 24. 48 (Abreise nach
  Reapel: 19. Mai 1789). II 95 (siehe Herder: Aurora. Einsiedel an Knebel 18. Jan. 1799: Knebels Literar. Nachlaß und Brieswechsel 2, 245). 97. 148. 233. 316 (Tageb.
  28. April 1812: "Um 11 Uhr zu Herrn v. Einsiedel. Schöne Gemme, Pompejus den Jüngeren vorstellend").
  317. 346. 350 (anvertrauten Briese: siehe Lindner).
  - Die große Zenobia (übersetung nach Calberons La gran Cenobia). II 319 (Tageb. 2. Dez. 1812: "Herr v. Einssiedel wegen seiner Zenobia." Am 3. Dez. siest Goethe den 1. Akt; am 6. übersendet Einsiedel den 2. Akt. Goethe macht am 7. den Borschlag, Einsiedel solle sich mit Grieß "associeren". Am 18. Jan. 1813 sendet Goethe das Manustript an Einsiedel zurück. Eine Ausschlung erfolgte erst 15. Jan. 1815, nicht in Einsiedels übersetung, sondern in einer eigenen übertragung von Grieß).
- —, bessen Bruber August, Natursorscher, Bergrat, mit Herber eng befreundet (Hahm, Herber 2, 56ff.), bekannt durch die abenteuerliche Entführung der Frau Emilie v. Wersthern im Mai 1785 nach Tunis, mit ihr verheiratet 1788, seit Aug. 1799 in Ilmenau wohnend (Düntzer, Bon und an Herber. Ungedruckte Briefe auß Herbers Nachlaß 2, 343ff.). II 112.

Eisenach. I 134. II 208 (Zeichen-Institut). III 49. 214. Eisert, Lehrer des kleinen August v. Goethe seit Ostern 1797 (Goethe an Böttiger Juli 1797 [Briefe 12 Nr. 3593]). II 89.

Elbe. I 118. II 308.

Elegante Zeitung siehe: Zeitung für die elegante Welt. Elektra, Tochter Agamemnons. I 18.

Eleusis. II 452 (Werk mit den genauesten Abrissen: The united Antiquities of Attica, comprising the architectural remains of Eleusis, Rhamnus, Sunium and Thoricus. By the Society of Dilettanti, London 1827; vgl. Tageb. 1. Okt. 1817).

Dianatempel (Modell). III 20. 21.

Elgin Marbles, die von Thomas Bruce, Grafen Elgin und Kincardine (1766-1841; 1799-1803 außerordentlicher Gesandter bei der Hohen Pforte), aus Griechenland, namentlich von der Afropolis Athens geraubten Bildwerke höchster griechischer Runst (darunter: Giebelstatuen bes Barthenon, eine Rarpatide bes Erechtheion, Stude vom Fries bes Niketempels): Byron hat den britischen Kunfträuber gebrandmarkt im 2. Gesang von Childe Harolds Pilgrimage, 1816 wurde die Sammlung von der englischen Regierung erworben. Elgins Reisegefährte und Mitarbeiter, der Untersetretar im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten William Samilton, veröffentlichte 1811 eine Denkschrift: Memorandum on the subject of the Earl of Elgin's pursuits in Greece; eine zweite vermehrte Auflage davon erschien 1815 bei John Murray in London. II 399 (Mit den Elgin Marbles hat sich Goethe schon 1816 beschäftigt: er las damals am 23. April und 6. Mai Böttigers Abersetung der Samiltonichen Denkschrift; vgl. Tag- und Jahreshefte 1816 [Werke 36, 105]. Dann wieder vom 18 .- 31. Mai 1817; vgl. Tag- und Jahreshefte 1817 [Werke 36, 124]; ferner Goethe=Jahrb. XIX (1898) S. 3. 4. 9—11; Berke 49<sup>II</sup>, 21-24. 58-63; Goethe an Kanzleirat Bogel 23. Juni 1817. Das unschätbare Buch: Report from the select Committee of the House of Commons on the Earl of Elgin's collection of sculptural marbles. To which is added a copious index, London, Murran 1816. Das Heft, in dem Meher seine Gedanken äußert: es wurde unter der Überschrift: Nachträge der B. K. F. angehängt dem Druck der Böttigerschen Übersetzung der Hamiltonschen Denkschrift, der erschienen ist unter dem Titel: Denkschrift über Lord Elgin's Erwerdungen in Griechenland. Nach der zweiten englischen Ausgabe bearbeitet. Mit einer Borrede von C. A. Böttiger und Bemerkungen der Beimarischen Kunstschreunde. Nebst einem Kupser. Leipzig und Altenburg, F. A. Brochaus 1817. Siehe auch Kunst und Alterthum III, 1, 107—120.) 400. 404. 452. Siehe Handon.

Espinife, Schwester bes Cimon, Geliebte bes Polygnot. II 172. 173.

Elfaß. I 355.

Elzheimer, Abam, Historienmaler (1578—1620). I 87. II 558 (Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen I, 121 Nr. 180). III 158.

Emigranten. I 283. 305. 306. 419. II 139.

Ems. II 441.

Enchklopädie siehe Allgemeine Enchklopädie.

England. I 84. 113. 114. 135. 155. 161. 165. 212. 220. 262. 330. 354. 376. 402. II 45. 56. 61. 62. 67. 76. 124. 132. 210. 283. 315. 317. 338. 356. 391. 446. 452. 453 (fiehe auch Dallawan). 535. III 11. 14. 15. 36. 88. 151. 241.

August Friedrich, Herzog von Sussex, 6. Sohn Georgs III., Königs von Großbritannien und Kurfürsten von Hannover, 1792—1796 in Italien, Büchersammser und Kunstefreund (1773—1843). I 114. 155. 161. 162. 163. 196. 214. 232.

- —, dessen Sammlungen. I 161. 162. 232.
- —, Benus Augustea, in Oftia gefunden. I 162.
- -, gemalt von Burn. I 163.
- —, von Angelica Kauffmann. I 155.

Englische Holzschnitte siehe Bewick.

Englische Kupferstiche. I 212.

Englische Taschenbücher (III 149): siehe: Bijou, Forget me not.

"Englische Werke" (III 88) siehe: Dodwell, Gell, Stanhope. Entenmann siehe Labenwolf.

Epidaurus. III 229.

Epimenides. III 142.

Erdmannsborff, Friedr. Wilh. Freiherr v., Architekt, anhaltbessausicher Hosbaumeister, mehrsach in Italien, zulest Nov. 1789—Okt. 90 in Nom als Begleiter des Erbprinzen von Braunschweig (1736—1800) (siehe auch Dessau: Chalkographisches Institut). I 215 (Architektonische Studien zu Rom gezeichnet, erschienen 1797).

Ersurt. II 138 (hier lebte der Bater der Karoline v. Humboldt, der preußische Kammerpräsibent Karl Friedrich Frhr. v. Dacheröben). 175. 300. III 23. 167.

Fronleichnamsfest. II 175.

Betersberg, die Citadelle. I 126.

Erhard, Joh. Benj., Arzt und Philosoph (1766-1827).

Denkwürdigkeiten, hrsg. von Barnhagen. III 217. 218 (Nr. 899).

Erichthonius (Erechtheus), attischer Heros in Schlangengestalt, König von Uthen. I 303 (Bild: gemeint ist vermutlich das Gemälde des Sebastiano del Piombo in der Villa Farnesina zu Rom: Die Töchter des Kekrops und Erichthonius).

Eris, Göttin der Zwietracht. I 78.

Erlangen. I 320. III 238.

Ermer, Joh. Gottlieb Christian, Rupferstecher in Beimar. II 477. 478. 479.

Ermophilus siehe Erophilus.

Ernesti, Johann Christian Gottlieb, Philolog, Prosessor in Leipzig (1756—1802). II 363.

Erophilus (Meher unrichtig: Ermophilus), Sohn des Diostorides, antiker Gemmenschneider zur Zeit des Tiberius. II 37 (über den geschnittenen Stein siehe Windelmann, Sämtl. Werke, Eiselein, 6, 183 Ann. 1).

Ersch, Joh. Sam., Bibliograph, Bibliothekar in Jena, Rebakteur ber Allgemeinen Literatur-Zeitung, seit 1803 in Halle, 1806 Prof. ber Geographie und Statistik baselbst. Er gab mit Gruber heraus: Allgemeine Enchklopäbie ber Wissenschaften und Künste (siehe bort). Erste Liebe siehe Schall.

- Escher, Hans Kaspar, Architekt aus Zürich, zuleht Maschinenbauer (1775—1859). I 196. 229. 243. 254. 264. 278. 285. 315. 316. 318. 325. 326. 328. 330. 353. 376. 405. 431. 453. 455. 458. II 42 (Schipf: Eschers Landgut, siehe bort).
- —, dessen Bater Johann, Kausmann in Zürich (1754—1819). I 229. 264. 278. 317. 318. 328. 329 (Goethe an Sscher 7. Sept. 1796; Schiller an Cotta 7. Sept. 1796, an Goethe 22. Nov. 1796). 331. 332. 336. 354. 358. 362. 377. 378. 427. II 42. 43. 45. 46.
- -, beffen Oheim Sans Ronrad (Eicher von der Linth), Fabrikant in Burich, schweizerischer Staatsmann, Mitglied des helvetischen Großen Rates, Berausgeber bes Schweizerischen Republikaners (1767-1823). (Goethe hatte 22. Oft. 1797 sein geologisches Rabinett besichtigt. Das "unbewundene Bekenntnis" ist Eschers Rede vom 3. Mai 1798, abgedruckt in Rr. 137 vom 17. Mai 1798 der Neuesten Weltkunde Cottas Sber Vorgängerin der Allgemeinen Zeitung]. Eicher fagte: "Nach allen angehörten Außerungen ist es einmal Zeit, mit Freimütigkeit zu sprechen; bis vor wenigen Wochen wurde das Volk der kleinen Kantone Helvetiens überall, und selbst von uns und den Franken, als das freieste Volk, als dasjenige, welches zuerst in Europa die Freiheit errang und bekanntmachte, anerkannt, und itt, da die Franken denselben eine andre, ihnen unbekannte Freiheit aufzwingen wollen, da sie die noch vor wenigen Wochen allgemein verehrte Freiheit ihrer Bäter mit einem beispiellosen Mut verteidigen, sollen sie kein Freiheitsgefühl, keinen Batriotism mehr kennen, sondern nur aus bloßem Fanatism handeln. Haben sie denn die Revolution anerkannt, die Konstitution je angenommen, daß sie durch ihre jetige Weigerung den Namen Gegen-Revolutionärs verdienen sollten? Brächte man ihnen mit Vernunft die Grundsäte der ausgebreiteteren repräsentativen und systematischen Freiheit, derjenigen Freiheit, die wir verehren, bei, so wurden fie gewiß

allmählich dieselbe anerkennen und sich mit uns vereinigen. Aber die Art, wie sie zu unster Freiheit gezwungen werden, ist aller echten, auf Volkssouveränität gegründeten Freiheit zuwider. Es mag zwar unklug sein, mitten unter den fränkischen Bajonetten so zu sprechen; aber der wahre Patriot, der echte Freund der Freiheit und Wahrheit, kennt keine Gesahr, wenn er Unschuld und Wahrheit unterstüßen soll." Das derbe Schreiben des Schweizer Directoriums: vermutlich der in Kr. 143 der Neuesten Weltkunde vom 23. Mai 1798 abgedruckte Brief vom 17. Mai 1798 des Direktoriums an den Kommissär Rapinaz). 39 (mitkommende Zeitungen: vermutslich die Neueste Weltkunde).

Efther. II 563 (Rupferstich).

Etepiles. I 340.

Et in Arcadia ego (zuerst als Inschrift auf einem Gemälbe von Schidone im Palazzo Sciarra-Colonna zu Rom: zwei hirten einen Totenkopf betrachtend. Dann auf einem Gemälbe von Poussin im Louvre zu Paris: drei hirten und eine hirtin lesen den Spruch von einem Sarkophag ab. Bon Goethe als Motto seiner Italienischen Reise gebraucht. Schillers Resignation).

Etrurien (fiehe auch Dorow und Inghirami). I 8. 9. 44. 160.
232. 288. 289. 309. 339. 341. 346. 348. 359. 376. 378.
413. 414. 429. II 48 (Briefe fiehe Meher: Über etrurische Monumente). 73.

Etruskische Basen (Windelmann, Giselein, 3, 373 ff.). I 106. 232. 289. 309. 339—341. 378.

Etruskisches Basrelief (Florenz). I 339.

Etrustische Silbervase mit eingestochenen Figuren (Florenz). I 339.

Etich. I 395.

Ettersberg. II 369. III 167.

Eudamidas, spartanischer Feldherr (383 v. Chr.) (siehe Poussin). II 239. 253. 260. 263.

Euphranor, griech. Maler und Bilbhauer (4. Jahrh. v. Chr.).
II 462.

Euripides. II 151.

Jon. II 151 (Wielands übersetung).

Europa. I 269. II 336. 520.

Eurydice. I 182.

Gutin. III 38.

Eva siehe Adam.

Evangelische Kirche. I 115. II 328.

Evangelisten. I 375.

Everdingen, Allart van, holländ. Maler und Kupferstecher (1621—1675). II 516 (57 Blätter zu des Henrick van Alkmaar Reineke Fuchs, wiederholt in der Gottschehren übersetzung des Reineke 1752).

Ewiger Bater. I 349. 375 (in Raffaels Bifion des Hefefiel, Florenz, Palazzo Pitti). 387. 392. 427. II 12.

Eyd, Jan van, niederl. Maler (gest. 1440). II 389. 444. 447. III 8 (Jan van Eyds Berkündigung, wiedergegeben in Boisseres Sammlung altnieders und oberdeutscher Gemälde. Der König von Bürttemberg, der im April 1820 in Weimar gewesen war, hatte die Mappe der Erbgroßherzogin zurückgelassen, die sie ihrerseits Goethen für mehrere Tage ins Haus gab, siehe Goethe an Boisserée 24. Mai 1821). 9. 142.

Fabroni, Angelo, Archäolog in Pisa (1732—1803). Dissertazione sulle statue appartenenti alla favola di Niobe. Florenz 1779. 24 Seiten, Großfolio, 19 Tafeln Kupferstiche (vgl. Prophläen zweiten Bandes zweites Stück S. 133—135). II 34.

Facius, Friedr. Wilh., Münzens und Gemmenschneiber, geb. in Greiz, seit 1789 in Beimar, von Goethe gefördert, 1829 Hosmedailseur (1764—1843) (Jahrbuch der Sammsung Kippenberg 3, 113ff.). I 60 (er wurde wirklich Ende Oft. oder Ansang Nov. 1792 zur Beiterbildung in der Steinschneibekunft nach Dresden geschickt [Goethe an Körner 14. Nov. 1792] und kehrte Juni 1793 nach Beimar zurüch). 65. 248. II 40 (er machte "anaglyphische" Bersuche, d. h. Bersuche, die Technik des Holzschnikts

[Facius]

auf die Aupferplatte anzuwenden. Das Verfahren wurde angewendet bei Meyers Zierleiste für den Umschlag der Prophläen, vgl. Goethe an Schisser 21. Juli 1798, Schissers Antwort vom 23. Juli, Goethe an Schisser 25. Juli. Einen Probedruck sendet Goethe an Schisser 25. Juli. Einen Probedruck sendet Goethe an Schisser 25. Juli. Einen Probedruck sendet Goethe an Schisser 26. Sept 1798, die drucksertige Platte an Cotta 14. Sept.). 42. 43. 44 (Not- und Hüsserige Platte an Cotta 14. Sept.). 45. 46. 54. 59. 70. 134. 151 (Medailse auf Feuerdach siehe unten). 159. 173. 178. 194. 196. 202. 265. 270. 353 (Taged. 4. April 1815: "Facius wegen der Ringe". Es waren solche vermutlich zum Kaufe angeboten worden. Taged. 5. April: "Prüfung der Ringe". Auch Nr. 409 gehört wohl hierber). 412.

Medaille auf Paul Joh. Anselm v. Feuerbach (siehe Feuerbach; Jahrb. der Sammlung Kippenberg 3, 124). II 151.

Medaille auf Christian Gottlob v. Boigt, der am 27. Sept. 1816 sein fünfzigjähriges Dienstjubiläum gefeiert hatte (Goethe an Boigt 25. und 30. Nov. 1816, 2. und 11. Dez. 1816; P. v. Bojanowski, Hundert und vierzig Jahre Weimarischer Geschichte in Medaillen [Zum 24. Juni 1898] S. 28. 29). II 412.

Medaille zur Jubelfeier der Reformation. II 412 (Nr. 460: zur Feier ber 300. Wiederkehr des Reformationsfestes 1817 hatte v. Voigt bei Goethe die Herstellung einer Denkmunge angeregt. Meber fertigte die Zeichnung für die Borderseite an: eine Sand, hervorgehend aus evangelischem Predigertalar, zieht vor der aufgeschlagenen Biblia sacra einen Vorhang weg; Goethes Zeichnung ist nicht verwendet worden, die von ihm vorgeschlagene Inschrift der Rüchseite verändert zu: "Segenreiche Wirfung ins vierte Jahrhundert. Weimar 31. Oct. 1817." vgl. Goethe an v. Voigt 8. Juli 1817. Die Münze wurde bei Loos in Berlin geprägt.). 413 (Rr. 460, Mr. 461). 416. 418 (Rupfer: nicht aufgefunden). 419. 421. 422. 424. 426. Siehe: P. v. Bojanowski, hundert und vierzig Jahre Beimarischer Geschichte in Medaillen (Bum 24. Juni 1898), S. 14 Mr. 14.

## [Facius]

- Siegel ber Naturforschenden Gesellschaft in Jena. II 177. 178. 180. 181.
- Geschnittener Stein für ein Armband ber Prinzessin Rarv-
- -, bessen Vater Johann Christoph, Kaufmann in Greiz (begraben 23. Sept. 1798). II 54.
- —, bessen Mutter Anna Christiane. II 54.
- -, beffen Frau Wilhelmine, geb. Balbauf. I 248.
- —, dessen Tochter Angelika, Bilbhauerin (1806—1887). III 92. 93. (Siehe Karl August: Medaillen).
- Fackelbeleuchtung antifer Statuen (Ital. Reise Nov. 1787, Werke 32, 147—151). I 220.
- Faenza, Stadt in der Proving Ravenna. II 161.
- Falf, Johannes Daniel, Dichter, Satiriker, seit 1798 in Beimar, durch Dekret vom 20. Febr. 1807 Legationsrat, 1813 Gründer einer Erziehungsanstalt für verwahrloste Knaben (1768—1826). II 143. 190. 191. 207. 210 (Knebel an Goethe 10. Juli 1808: "Sonst sagte sie [Frau v. Staël] zu Herrn Falk, der sie einige Male besuchte: 'Vous me plaisez, Monsieur Falk, j'aime les bavards.'"). 264. 439. 441. III 199 (Werke 32, 300 ff.). über den Chklus von St. Bruno. II 191.
- Falkenstein, Joh. Heinr. (Johannes ab Indagine), Geschicktschreiber in Eichstädt, Erfurt, Schwabach (1682—1760).
  Bahre und Grund haltende Beschreibung der heutiges Tages weltberühmten des heiligen römischen Reichs Frehen Stadt Nürnberg, in fünf Büchern abgefasset.
  Erfurt. 1750. Mit Kupfern. I 139 (zitiert von Murr als Quelle seiner Beschreibung der vornehmsten Merkswürdigkeiten in . . Nürnberg, auf S. 5 der 1. Ausgabe).

Fama. II 93.

Farnese, Kardinal, Nepot des Papstes Paul III. I 324.

Farnesischer Hercules siehe Ginkon.

Farnesischer Stier (Toro II 425) siehe Apollonios und Dirke.

Farnley, Maler.

Nordische Gegend. III 209.

Fattore siehe Penni, Gianfrancesco.

Faun. I 91. 94. 95. 106. II 217 (Gemme). 224 (ebenjo). 225 (ebenjo: Kaunetti). 323.

- —, Barberinischer (Schlafenber Faun in ber Münchener Gluptothef). II 553.
- -, im Museo Bio-Clementino. III 197.
- -, ber Billa Ludovisi. I 95. 106.
- —, und Hermaphrodit der Dresdner Antikensammlung. I 94. Faune der Dresdner Antikensammlung. I 95. 106.
- Fea, Carlo, italienischer Archäolog, Herausgeber Windelmanns (Intelligenzblatt der Jen. Allg. Lit.-Zeitung 1804 Ar. 38. 55) (1753—1834). I 297. II 34. 298. III 190. 194.

Miscellanea filologica critica e antiquaria, Rom 1790. II 298.

Feber, Karl Aug. Ludw., Philologe, Bibliothekar in Darmstadt (1790—1856). 1819 Privatbozent in Heidelberg, war er für das Amt eines Erziehers am erbgroßherzogl. Hose in Aussicht genommen; doch zerschlug sich der Plan. II 490 (Schrift: In Agamemnonis Aeschylei carmen epodicum primum commentatio, Feders Heidelberger Habislitationsschrift). 491. 494.

Fegefeuer. I 337.

Fellenberg, Philipp Emanuel v., Begründer der Erziehungsanstalt in Hofwyl (1771—1844). II 374 (Nr. 427).

Felsenlandschaft siehe Ruhl.

Fernow, Karl Ludwig, Kunstschriftsteller und Literarhistoriker,
Sept. 1794—Juli 1803 in Rom, seit 1804 Bibliothekar
ber Herzogin Anna Amalia in Weimar (1763—1808)
(vgl. L. Gerhardt, C. L. Fernow, Leipzig, 1908). I 187
(Vorlesungen über Kantische Asthetik vor den deutschen Künstlern zu Rom in der Villa Malta im Winter 1795-6,
siehe seinen Aufsatz: Einleitung in eine Reihe von Vorlesungen über Asthetik, vor einer Gesellschaft teutscher Künstler und Kunstsreunde in Rom, Der neue Teutsche Merkur, 1796, 3. Stück, März. Meher über die Vorlesungen: Werke 49 I, 32). 202 (Sein Aufsatz: über einige

## [Fernow]

neue Aunstwerke des herrn Prof. Carstens. Rom, den 2. Mai 1795 erschien in Wielands Neuem Teutschen Merstur Juni 1795). 292. 293. 321. 349. 370. 433 (Müllers Schreiben, horen 1797, drittes Stück, S. 21—44, siehe Müller). 443. 444. 455. II 21. 186. 189. 209. 223. 238 (Rupferstiche: siehe Nr. 311). 239 (Kupferstiche auß Fernows Nachlaß: Fernow war am 4. Dez. 1808 gestorben). 241 (Kupfer auß Fernows Nachlaß). 242 (ebenso). 248 (ebenso). 252 (ebenso). 256. 260. 263 (Nr. 325). 264.

Runftgeschichte. II 186.

über Raffaels Teppiche (Unter der Überschrift: Rafaels Tapeten gedruckt: Neuer Teutscher Merkur 1797, erstes und zweites Stück; wieder abgedruckt: Römische Studien Dritter Teil. Zürich 1808. S. 105). I 292. 293.

—, bessen Frau Maria Theresa, geb. Fini. II 223 (sie starb, 35½ Jahre alt, im September und wurde beerdigt 23. Sept. 1808).

Ferrus, Chrus (Ciro Ferri), italienischer Maler, Schüler bes Bietro Berrettini da Cortona (1634—1689). I 77. 253.

Feuerbach, Kaul Johann Anselm v., Jurist, der Begründer der modernen Strafrechtswissenschaft, 1799 Krivatdozent in Jena, 1801 außerordentlicher Krosessor, 1802 Krosein Kiel, später in Landshut und München, zuleht Appellationsgerichtspräsident in Ansbach (1775—1833). II 151 (bei seinem Weggang nach Kiel ließen seine Hörer ihm zu Ehren von Facius [siehe dort] eine Denkmünze ansfertigen).

Fiammingo, Francesco (eigentlich François Duquesnoh), niederl. Bildhauer (1594—1646). II 460. 471.

Fichte, Johann Gottlieb, 1794—1799 Professor er Philossophie in Jena, dann Erlangen, Berlin (1762—1814). I 117 (Antrittsvorlesung in Jena 23. Mai 1794). 434.

Grundlage der gesamten Bissenschaftslehre, Jena und Leipzig 1794. I 434.

Bersuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre (Vorgelesen von Wilh. v. Humboldt und mit diesem besprochen: 12., 14., 16., 19. März 1797). I 434.

Fiesole (siehe Meyers Aufsat: Über etrurische Monumente). I 311. 343. 345—349. 359—362. 363. 379. 386. 396. II 52 (Meyers Zeichnungen zu seinem Aufsat über etrurische Monumente).

Alte Stadtmauer. I 346. 359. 360 (Löcher: siehe Rom, Col seo). 361.

Antiker Bogen. I 346.

Badia (Abtei) di Fiesole. I 347. 360.

Dom. I 346. 347. 360.

Franziskanerkloster. I 345. 346. 348. 360.

Palazzo Pretorio. I 347.

San Domenico (unterhalb Fiesoles, auf bem Wege nach Florenz). I 360. 361.

San Girolamo. I 347. 360.

Fiesole, Fra Giovanni Beato Angesico da (Guido di Pietro, Fra Angesico), italienischer Maler, Dominikaner im Kloster San Marco in Florenz (1387—1455). I 47. 274. 361. III 116 (Bild: Krönung Mariä, von Ternite durchgezeichnet; vgl. Kunst und Alterthum VI, 1, 180).

Finiguerra, Maso (Tommaso di Antonio), Goldschmied in Florenz, Meister der Nielsokunst (1426—1464). I 313.

Finke, Leonhard Ludwig, praktischer Arzt, 1776 Landphhs kus und Hebammensehrer in Tecksenburg (1747—1828). I 169. Finti Eredi, I., siehe Dittersdorf.

Fiorillo, Joh. Dominik, Maler und Kunstschriftsteller, Profin Göttingen (1748—1821).

Geschichte ber zeichnenden Künste, von ihrer Wiederauflebung bis auf die neuesten Zeiten (Erster Band, die Geschichte der römischen und florentinischen Schule enthaltend, erschien 1798. Das Ganze war die zweite Abteilung eines von Sichhorn in Göttingen herausgegebenen Sammelwerkes: Allgemeine Geschichte der Künste und Wissenschaften seit der Wiederherstellung derselben dis an das Ende des achtzehnten Jahrhunderts). II 46 (A. W. Schlegel, der an Fiorillos Werk beteiligt war, bittet in einem Briese an Goethe 10. Juni 1798, Meher möge, falls er eine Rezension für die Allg.

Lit.=Beitung übernommen habe, vorgekommene Ber= seben nicht zu scharf rügen). 47 (Meners Besprechung in ber Allg. Lit.=Zeitung 1799 Rr. 2, 3. Goethe an Schlegel 15. Dez. 1798; Schlegel an Goethe 16. Dez. 1798 und 8. März 1799). 191. 389. 391.

Fischer, Ludwig, Opernfänger (1745—1825). II 245 (er war damals in Rassel angestellt; vgl. Gaedert, Bei Goethe zu Gaste, Leipzig 1900, S. 241; Aus Anebels Briefwechsel mit seiner Schwester, Jena 1858, S. 384).

Figgerald, Lord Edward, irijcher Patriot (1763—1798). III 254 (Goethe beschäftigt sich mit seiner Lebensbeschreibung 10. 13. Oft. 1831).

Flaxman (Flaxmann), John, Bildhauer und Zeichner, Illustrator des Homer, Aschilus, Hesiod, Dante, Kunstschriftsteller, 1787-Sommer 1794 in Rom, 1800 Mitglied der Londoner Afademie, 1810 Professor der Plastik (1755-1826) (vgl. Mener in Windelmann und sein Jahrhundert S. 322). II 85 (günstigen Zufall: fie wurden Goethen durch A. W. Schlegel mitgeteilt; vgl. Schlegel, Sämtl. Berke, Böding, 9, 102ff. Rupfer fämtlich: jedenfalls die Zeichnungen zu Ilias und Oduffee, 64 Blatt, gestochen von Biroli, London 1795, und die von Biroli und Howard gestochenen Tragodien bes Aischplos, London 1795; auch Blätter zu Dantes Göttlicher Komödie, die freilich erst 1802 erschienen sind. Flarmans Zeichnungen find schlichte Umriflinien, ohne Schattenpartien, ohne Hintergrunde. Goethes Beichäftigung mit ihnen 29. März — 1. April 1799; beleuchtet und . . . notiert: Werfe 47, 245. 246. 341-346). 142. Florenz, Herzog von, fiehe Medici.

Florenz. I 35. 47. 52. 152. 210. 218. 240. 256. 263. 264. 265. 267. 268. 272-458 (Mener in Florenz). 278. 280. 285. 286. 290. 291. 298. 299. 300. 306. 308. 311. 312. 313. 314. 317. 318. 319. 320. 325. 326. 328. 332. 336. 338. 343. 345. 346. 347. 348. 352. 354. 355. 360. 361. 362. 364. 365. 369. 382. 398. 410. 411. 415. 423. 432.

433. 445. II 1. 3. 10. 16. 17. 18. 21. 24. 287. 310. 359.

411. 450. III 103. 238.

[Florenz]

Antikensammlung (Uffizien). I 47. 287. II 16.

Aquila nero, Gasthof. I 430.

Battisterio (San Giovanni), Kirche bes Johannes bes Täufers. I 218. 313. 326. 342.

Erzturen siehe: Chiberti.

Silbertafel (Paliotto) siehe: Finiguerra, Chiberti, Bollajuoli.

Biblioteca Riccardiana (im Palazzo Riccardi). I 324.

Bronzen (in ben Uffizien). I 282. 304.

Casini (gesellschaftliche Bereinigungen). I 364.

Dom (S. Maria bel Fiore). I 218. 342. 346. III 103 (Nr. 730).

Reliefs der Orgelbrüftung des Luca della Robbia. I 342. Etruskische Basen (Graburnen) (Mehers Aufsatz: Sammslung von Gesäßen in gebrannter Erde zu Florenz in: Griechische Basengemälde. Mit archäologischen und artistischen Erläuterungen der Originalkupfer. Herausgwon C. A. Böttiger. Ersten Bandes zweites Heft. 1798.). I 289. 297. 298. 309. 339—341. 366. 367. 393.

Galerie, Großherzogliche. I 281. 282. 287. 305. 313. 328. 349. 353. 382.

Gemmensammlung (Uffizien). I 282. 295. 377. 382. 384. 385.

Giardino di Boboli. I 327.

Oper (della Pergola). I 387.

Palazzo Pitti. I 297. 304. 312. 321. 353. 375. 407.

Apollo alten Stiles. I 312.

Deckenfresten von Pietro da Cortona. I 321. 322.

Ringer. I 313.

Statue eines Arztes. I 312.

Perfeus fiehe Cellini.

Piazza del Gran Duca (Piazza della Signoria). I 413.

Ponte alla Carraja, Brude über den Arno. I 430.

Post. I 318.

Restaurierungswerkstätte. I 327.

San Francesco al Wonte (westlich vor Florenz). I 410. San Giovanni siehe Battisterio. [Florenz]

San Lorenzo. I 342.

Santa Chiara. I 342.

Trauer um den Leichnam Christi von Perugino. I 342.

Santa Maria del Carmine. I 282. Cappella Brancacci. I 282. 310.

Fresten von Masaccio siehe Masaccio.

Santa Maria Novella. III 103 (Nr. 730).

Santa Trinità. I 218.

Santi Apostoli. I 410.

Santissima Annunziata, die Servitenkirche. I 281. 342. 456 (Kapelle mit dem Christuskopf des Andrea del Sarto). Madonna mit Heiligen von Verugino. I 342.

Santo Spirito. I 410.

Safristei. I 410.

Schattenspieler. I 413.

Theater. I 364. 388. 389.

Uffizien. I 391 (Saal der Niobe).

Tribuna (Saal ber Uffizien). I 293. 294. 328. 375. 382. 415.

Apollonio, Correggios Madonna, das Kind anbetend, Michel Angelos Heilige Familie, Raffaels Madonna mit dem Stieglit, Schleiser, Benus, Mediceische, Benus Urania, Benus von Tizian, siehe unter den zugehörigen Stichworten.

Bandzeichnungen. I 410. 424. 426.

Florentinische Baumeister. I 389. 408. 410.

Florentinische Malerschule. I 154. 274. 299. 341. 369. 408. 409. II 354 (Mehers Randnotiz auf Nr. 411: "Betrifft die von der Münchner Akademie in Steindruck herausgegebenen Köpfe nach Langers Zeichnungen").

Foerster, Friedr. Christoph, Schriftsteller (1791—1868).

Reue Berliner Monatsschrift. III 24. 25.

Folioblatt mit Golbranken (II, 353): vielleicht für das Gedicht: An Geheimerath v. Willemer (siehe Goethes Schriften), oder für das Gedicht an v. Diez: Wie man mit Borsicht auf der Erde wandelt (siehe Nr. 410); vgl. endlich auch Werke 4, 35 Nr. 41 und die Agenda

vom 27. Nov. 1815 (Tageb. 5, 308, 9-13). (Über Goethes Brauch in bamaliger Zeit, seine Senbeblätter mit golbnen Ranken in orientalischer Weise zu schmücken, vgl. Werke 4, 78, 5-9. 81, 18. 19. 6, 159, 1-4. 193, 21-24. 293 3. 4. 7, 222. 41<sup>I</sup>, 87).

Fontainebleau. II 205.

Fontana, Carlo, Baumeister und Ingenieur in Rom (1634—1714). I 194.

Il tempio Vaticano e sua origine con gli edifici più conspicui antichi e moderni, Mont 1694. I 163. 194.

Forget me not, englisches Taschenbuch (Meyers Besprechung: Kunst und Alterthum VI, 2, 311, 313). III 149. 155 (Nr. 821. Nr. 822).

Francia, Francesco (eigentlich Raibolini), Maler, Goldsschmied, Stempelschneiber in Bologna (gest. 1518). II 478.

Frank, Joh. Beter, Begründer der Medizinalpolizei, Arzt, badischer Stadts und Landphhsicus, Professor in Götstingen, 1785 Professor in Pavia, Protophhsicus und Generaldirector des Medicinalwesens der Lombardei, seit Jan. 1795 in Wien, weiter in Wilna, St. Petersburg, Freiburg, gestorben in Wien (1745—1821). I 171.

Franke, Lehrer am Zeichen-Institut in Weimar. III 125. Franken, deutsche Landschaft. I 209. 267. 333.

Frankenberg, Stadt in Hessen. II 223 (siehe Hundeshagen). Franksurt am Main. I 15. 23. 60. 61 (von den Franzosen besetzt 22. Okt. 1792). 62 (den Franzosen entrissen 2. Dez. 1792. Goethe in Franksurt auf der Fahrt zur Belagerung von Mainz 17.—26. Mai 1793). 72. 78. 100. 129. 151. 176. 279 (Fournal de Francsort). 298 (Einnahme durch die Franzosen unter Aleber 14. Juli 1796). 304. 333 (8. Sept. 1796 von den Franzosen geräumt). 336. 338. 355. 377. 439 (Nachricht des Präliminarfriedens von Leoden vom 18. April 1797 zwischen Frankreich und Österreich, nach Goethes Tageb. in Weimar eingegangen 24. April). 440. 449. 452. II 4. 5. 8. 13. 20. 22 (Abreise Goethes von Weimar, angekündigt in einem nicht mehr vorhandenen Briese

[Frankfurt]

vom 28. Juli, fand statt 30. Juli 1797; Ankunst in Frankssurt 3. Aug.). 22—28. 23. 25. 28. 209. 352 (Goethe auf der Badereise nach Wiesdahen in Franksurt am 28. und 29. Juli 1814). 355. 362 (Freunde: das Tageb. nennt u. a. Willemer, Schlosser, die Brentanos). 444. 461. 486. 524. III 11. 12. 35. 37.

Städeliches Museum. III 12. 37.

Theater. II 26 (Tageb. 5., 6., 8., 10. Aug. 1797; siehe an Schiller 9. Aug. 1797). 27.

-, Herzog von (II, 332) siehe Dalberg.

Frankfurter Zeitung. II 365.

Frankreich. I 58-62 (fiehe Goethes Campagne in Frankreich, Werke 33, 1-271. Ungriffskrieg Ofterreichs und Breugens gegen Frankreich. 20. April 1792 Kriegserklärung Frankreichs. Berzog Ferd. von Braunschweig rückt in Frankreich ein. 23. Aug. wird Longwy, 1. Sept. Berdun besett. Feldzug in der Champagne. 19.—20. Sept. Ranonade von Balmy, der Herzog von Braunschweig zieht sich vor Dumouriez über den Rhein zurück. Am 30. Sept. besetzen die Frangosen Speier, am 4. Oft. Worms, am 21. Oft. Mainz, 22. Oft. Frankfurt). 61. 65. 83. 103. 114. 126. 129. 177. 238 - 240 (Feldaug Napoleons in Oberitalien). 241. 255. 257. 258 (4. Juni Kleber besiegt die Ofterreicher bei Altenkirchen; 6. Juni Rückzug der Ofterreicher hinter die Lahn). 264. 266 (Friedensverhandlungen siehe Italienische Staaten). 267. 269. 270 (die Franzosen werden im Treffen bei Wetlar 15. Juni von Erzherzog Karl über die Sieg zurückgedrängt). 272 (19. Juni Bologna besett). 276. 277. 279 (Treffen bei Wetlar). 280 (Moreau geht 24. Juni 1796 bei Straßburg über den Rhein und erobert Rehl). 284. 286. 288. 296. 298 (Besetzung Frankfurts 14. Juli 1796). 302. 304 (Kunftraub in Rom: beim Baffenstillstand vom 23. Juni 1796 mußte Rom ausliefern 100 Gemälde und Statuen und 500 Manustripte; vgl. Internationale Monatsschrift, 11. Jahrgang, 7. Seft, April 1917). 307. 311. 312. 313. 314. 319. 321. 332. 333. 334. 336. 338. 343. 344. 345. 354. 355.

[Frankreich]

356. 363. 365. 383 (Friede mit Reapel 10. Oft. 1796). 384. 387. 395. 399. 402. 403-405. 411 (Frieden mit Reapel 10. Oft. 1796). 413. 416. 417. 419. 422 (fieg= reicher neuer Keldzug oegen Rom 1.-19. Kebr. 1797). 429. 436. 439 ( Bräliminarfrieden mit Ofterreich zu Leoben 18. April 1797; die Nachricht davon in Weimar nach Goethes Tageb. am 24. April). 440. 441. 454 (Friedensfongreß: zu Raftatt, eröffnet 9. Dez. 1797). II 2. 3 (Einnahme Mailands 14. Mai 1796). 13. 18. 20. 21. 24. 37 (1. März 1798 Ausbruch bes Krieges mit ber 12. April Aufrichtung der Helvetischen Republik). 38 (frangösische Kommissärs: siehe Schweiz: Direktorium). 39. 42. 50. 91. 93 (Raftatter Gesandtenmord 28. April 1799). 94. 125. 158. 183 (Mr. 275: Schlacht bei Jena; Plünderung Weimars; Napoleon in Weimar). 227. 257. 302 (frangösischer Gesandter: Saint-Aignan). 314. 326 (deutscher Freiheitskrieg gegen Frankreich). 355. 370 (Papiertapeten). 467. 492. 494. 510. 546. III 35. 65. 133. 190. 215.

Revolution. I 397.

Franz I., 1515 König (1494—1547). II 179 (Medaille: Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen II, 202 Ar. 1617). III 95 (Gemälbe von Holbein).

Beinrich II. 1547 König (1519-1559). III 193.

Lubwig XIV., 1643 König (1638—1715). I 182. II 468. Napoleon I., 1799 Erster Konsul, 18. Mai 1804 Kaiser (1769—1821). I XXII. 238 (Italienischer Feldzug. Sieg bei Lodi). 239 (Eernierung Mantuas). 255. II 183 (Nr. 275: Schlacht bei Jena; Napoleon in Weimar). 184. 187. 314 (Nr. 371: Einnahme Moskaus). 326 (beutscher Freiheitskrieg). 331 (Napoleon bei Leipzig besiegt). 334. 338 ("das böse Princip"). 361 (Waterloo). 365 (Waterloo). III 57.

Franz II., 1792—1806 römijch-beutscher Kaiser, als Kaiser von Sterreich (1804—1835) Franz I. (1768—1835). I 266. 354. 387. II 504.

Franzensbrunn (jeşt Franzensbad), böhmischer Babeort. III 98. Franziskaner, Mönchsorden. I 345.

Frauenholz, Joh. Friedr., Kunsthändler in Nürnberg (1758—1822). I 181. 454. II 161. 544. £48. 549.

Frauenpriegnit, Dorf bei Jena. II 415.

Frege, Christian Gottlob, Kammerrat, Bankherr in Leipzig, bessen Bermittlung Goethe in Gelbangelegenheiten in Anspruch nahm (1778—1855). II 348 (Goethe an Frege 28. März 1804).

Freiberg (Freyberg), Stadt in Sachsen. III 165 (Bergsakabemie).

Freiburg, Stadt im Breisgau. II 463.

Freiheitstriege siehe Deutschland.

Freiwillige Jäger. II 336 (Jagemann). 347.

Freund der mancherlei Geschmäde siehe Radnit.

Friedensfürst siehe Godon.

Friedenskongreß siehe Rastatt.

Friedlaender, David, Kaufmann und Stadtrat in Berlin, Aufklärungsphilosoph, jüdischer Reformschriftsteller, Aunstsammler, mit Zelter befreundet (1750-1834). II 321 (burch Zelters Vermittlung hatte Friedlaender einen seinem Sohne Benoni gehörenden, aus dem Besite des Oberft Quintus Scilius stammenden antiken Bronzestier im März 1811 Goethen abgelassen, der ihm dafür 30 Münzen übersandte. Am 27. März 1811 bietet Friedlaender zu einem zweiten Tauschgeschäfte einen "Jupiterkopf" von rotem Marmor an, der, gleichfalls früher im Besitze des Quintus Jeilius, Eigentum Benonis war; in einem Briefe vom 12. Dez. 1812 an Zelter erklärt sich Goethe bereit, auf den Tausch einzugehen. Tageb. 31. Dez. 1812: "Kam die kleine Büste von Berlin." Goethe bankt am 4. Jan. 1813; er erklärt bie Bufte für einen bärtigen Bacchus; es sei die Sälfte einer ursprünglichen Doppelherme aus der Zeit Sadrians. Bgl. Tageb. 1., 3. Jan. 1813; Schuchardt, Goethes Runftsammlungen II, 323 Nr. 2). 322 (Nr. 383. Goethes Dank an Friedlaender und seinen Sohn vom 15. Febr. 1813, Begleitbrief zu 12 Medaillen).

—, bessen Sohn Benoni, Kunstsammler, Numismatiker (gest.

1858). (Seine bedeutende Münzsammlung, 17 000 Stüde umfassend, ausgezeichnet vor allem durch mittelalterliche Münzen und Medaillen der italienischen Renaissance, ist in den Besit des Königs. Münzkabinetts in Berlin übergegangen.) II 322 (Kr. 383).

Friedlaender, Dr., aus Rom fommend. II 372.

- Friedrich I. Barbaroffa, 1215 römisch=beutscher Kaiser (1194 1250). II 223.
- Friedrich, Kaspar David, Waler in Dresden (1774—1840) (Jahrd. der Goethe-Gesellschaft 14 [1928], 40 ff.). II 223 (er schiefte 4 große und 3 kleine Landschaften in Sepia, siehe Nr. 302; Werke 36, 39 f.). 228 (siehe Nr. 298. Weher bespricht die Bilder in Abschnitt II des Neujahrsprogramms der Jen. Allg. Lit.-Zeitung 1809. Von dem ersten der beiden in Nr. 302 genannten, das drei alte Sichen und Buchen an stürmischem Weere darstellt, heißt es hier: es "besindet sich gegenwärtig in den Zimmern Ihro der Frau Herzogin von Sachsen-Weimar und Gisenach Durchlaucht". Über das Hünengrab siehe Journal des Luzus und der Woden 1808 S. 182). 290. 291. 302. 303. 304. 305. 308. 321 (als Lehrer Liebers). 402.
- Frieß (Frieß), Moriß Graf v., seit 1794 Student der Rechte in Leipzig, später Bankherr, Kunstfreund in Wien (1777— 1825). I 417 (Goethe hatte ihn 29. Dez. 1796 in Leipzig kennengesernt. Hofmeister: Lerse). 436.
- Fritsch, Friedrich August Freiherr v., burch Dekret vom 22. Aug. 1794 Obersorstmeister, seit 1795 in Imenau (1768—1845). II 136.
- —, dessen Bruder Karl Wishelm Freiherr v., 1816 Chef des ersten Departements des weimarischen Staatsministeriums (1769—1851). II 508. III 167. 186 (Nr. 858).
- —, Constanze Gräfin von, Hofdame der Erbprinzessin Maria Paulowna (1786—1858). II 352 (Brief: unbekannt; er enthielt vermutlich einen Gruß der Gräfin Josephine D'Donell, der Palastdame der österreichischen Kaiserin Maria Ludovica, vielleicht eine Cinsadung nach Wien, wenn nicht gar ein freundliches Wort der Kaiserin selbst.

- Frommann, Karl Friedrich Ernst, Buchhändler, seit Frühjahr 1798 in Jena, Goethes Freund und Drucker (1765—1837). II 59. 60 (sichrern Fährte: Goethe an Karl August, 23. Nov. 1798: "Predigtbücher, Lexica und dergleichen größere, langsam, aber gewiß sich verkausende Werke machen eigentlich seinen Verlag aus"). 271. 276 ("Setze und Drucker"). 366 (Brief: vom 27. Nov. 1815). 374 (Nr. 430). 411. III 7 (Nr. 596). 8 (Nr. 597). 45.
- Froriep, Ludw. Friedr. v., Arzt, Universitätslehrer, seit 1816 als Obermedizinalrat in Weimar, leitete nach dem Tode seines Schwiegervaters Bertuch das Landes-Industries Comptoir (1779—1847). II 400.
- Füeßli (Füßli), Johann Nubolf, Maler und Kunsthistorifer in Zürich (1709—1793).
  - Allgemeines Künstlerlexifon, ober: Kurze Nachricht von dem Leben und den Verken der Mahler, Bilbhauer, Bausmeister, Kupferstecher, Kunstgießer, Stahlschneider usw. Zürich, Orell, Füßli und Comp. Ein Band Folio. Neue (3.) Ausgabe 1779. Dazu, besorgt von Hans Heinr. Füeßli, Johann Rubolfs Sohn, als "Zweiter Teil" Fortssehung und Ergänzung ("Supplemente") in 2 Bänden (1806 und 1812), endlich noch "Neue Zusätze" (1824). I 401. II 532. 535.
- —, Joh. Heinrich d. J., Zeichner, Historienmaler, Kunstssichriftsteller, Prof. an der Royal Academy in London (1741—1825).
  - Lectures of Painting (Vorlesungen, gehalten 1801. übers setzt 1803 von Joh. Joach. Eschenburg, von Goethe und Meher besprochen Jen. Allg. Lit.-Zeitung 1804 Nr. 32 bis 34: Werke 40, 256—259). II 143. 232. 233.
  - handlung von Füehli u. Comp. II 208.
- —, Johann Kajpar, Bilbnismaler und Kunstichriftsteller in Bürich.
  - Raisonnierendes Verzeichniß der vornehmsten Aupferstecher und ihrer Werke, zum Gebrauch der Sammler und Liebhaber. Zürich 1771. II 257. 258.
- "Fürst dieser Welt" (siehe Bibel, Luther). I 86.

Fulda. I 333.

Abalbert III. von Harstall, 1788 Abt, der lette der Fürstäbte der 1802 säkularisierten Abtei (gest. 1814). I 333.

Fumel, Flavie de, Tochter eines französischen Emigranten Marquis de Fumel in Weimar (Flavie heiratete Frühjahr 1803 einen Emigranten namens Mellet [vgl. Scheidel, Aus Weimars Glanzperiode, Zeitschrift für Kulturgeschichte VII, Berlin 1900, Heft 3. 4, S. 270; ihr Bater verabschiedete sich vom Hofe 17. Juni 1803). II 125 (Attestat: vermutlich Erlaudnis zur Beteiligung am Unterricht des Zeichen-Instituts). 126.

Furien. I 7.

Gabii, antike Stadt in Latium, Ruinen bei Castiglione. I 164. Gabide, Johann Christian, Kommissionsrat, Buchbruder in Weimar (er hatte 23. April 1798 bas Privileg zur Anlegung einer zweiten Druckerei erhalten und gründete mit seinen Brüdern Christian Friedrich und Samuel die Firma Gebrüder Gädice; im Juni 1804 ist die Firma nach Berlin übergesiedelt). II 69. (Nr. 161. 162. Auf Anregung Goethes hin vom 7. und 10. Dez. 1798 hatte Cotta den Gebrüdern Gabide vom 3. Stude an ben Drud der Prophläen übertragen). 70. 71. 74. 78. 80. 81. 87. 90 (beiliegenden Auffat: Goethe an Gädice 4. Mai 1799 mit Borichriften für ben Geter und bem Vorschlag, daß Bulpius mit einer Durchsicht der Dructbogen betraut würde). 110 (Manuffript: fünfter Gesang ber "Schwestern von Lesbos"; Brief: 22. Sept. 1799, Auszahlung der Breise an die Breisträger der erften Konkurrengaufgabe betreffend). 111. 112. 115. 116. 117. 119 (Anfündigung: siehe Taschenbuch für Damen). 119. 120. 121. 122.

Gaeta. I 6. 263.

Base: marmorne, mit Resief (Mercur übergibt den Rhmphen den Bacchus zur Erziehung) geschmückte Schale des athenischen Bilbhauers Salpion, gesunden zu Cormia am Golf von Gaeta, in der Kathedrale von Gaeta als Taufschale benutzt, jest im Museo Borbonico zu Reapel (vgl. Winckelmann, Sämts. Werke, Giselein, 1, 196). I 6.

Gall, Franz Joseph, Arzt in Bien, Begründer der Bhrenologie, seit 1805 auf Vortragsreisen, seit 1807 in Baris (1758-1828). II 175 (Goethe, ber es icon 1803 abgelehnt hatte, Gall und seine Schädellehre von der Bühne berab verspotten zu lassen san Willemer 21. Jan. 1803), tam eigens von Lauchstädt nach Halle, um die Borlesungen zu hören, die Gall bort vom 8 .- 15. Juli 1805 täglich abends 6-8 Uhr im großen Sagle des "Kronprinzen" hielt. In Weimar traf Gall, von einer Bortragsfolge in Jena kommend, am 6. Aug. 1805 ein und begann seine Vorlesungen am 7. Aug.; am 12. Aug. wurde er vom hof zur Tafel gezogen. Die "Berrichaften" hatten die Monate Juni und Juli in Wilhelmstal zugebracht; am 6. Aug. waren Berzogin Luise und Prinzessin Caroline, am 7. Aug. das erbgroßherzogliche Baar, am 10. Aug. Karl August wieder in Weimar eingetroffen). 176 (sein Bilbnis, von Jagemann gemalt, auf der Ausstellung 1805). 338.

Galle, Theob., niederl. Kupferstecher in Rom (geb. 1560).
II 468 (Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen 1, 171
Rr. 254. 255).

Gallihin, Fürstin Abelheid Amalia, geb. Gräfin v. Schmettau (1748—1806), Gattin bes russischen Diplomaten Fürsten Dmitrij Alexejewitsch Gallihin. I 64 (eine Sammlung von zumeist antisen Gemmen, von dem Kunstschriftsteller Franz Hemsterhuis der Fürstin hinterlassen, war von dieser 1792 in Münster Goethen zur Ordnung übergeben worden; Goethe sandte sie zurück 6. Febr. 1797: siehe seine Briese an die Fürstin vom 12. Jan. und 6. Febr. 1797. Werke 33, 233—244. 253—259; 49 II, 101—105. 108). 222. 227. 247. 248. II 177.

—, Fürst, Sammler. III 55.

Gandh, John B., Archäolog, siehe Gell.

Ganymed. I 97. 274. III 197 (Museo Bio-Clementino).

Garofalo, Benvenuto da (Benvenuto Tisi), Maler (etwa 1481—1559). I 52.

Gartenkalender siehe Taschenkalender für Natur- und Gartenfreunde. Gaftein. III 91.

Gauthier (Gautier) d'Agoth, Jacques Fabien, Maler, Kupserstecher, Anatom, Physiser (Gegner Newtons) in Dijon (1717—1785). II 272 (Nr. 330: Goethe sendet den 1. Band von: Observations sur l'histoire naturelle, sur la physique et sur la peinture, avec des planches imprimées en couleur. Paris 1752; vgl. Naturwiss. Schriften 4, 169 sf. Gauthier war auf den Gedanken gekommen, "mit drei sardigen Platten zu drucken, wobei er eine vierte, die das Clairobscur seisten soll, zum Grunde segt", ebenda S. 160. Tageb. 15. Jan. 1810: "Auszug aus Gautier"; 16., 17., 24. Jan. Festgetümmel: Vorbereitungen zum Auszug: Die romantische Poesie vom 30. Jan. 1810). 272 (Nr. 332).

Gebauer, Ernst, Bildnismaler in Berlin (1782—1865). III 113.

Geißler, Johann Gottfried, Hofrat und Direktor der Bibliothek in Gotha (1726—1800). I 241. 252. 253.

Geift, Johann Jakob Ludwig, 1795—1804 Goethes Diener und Sekretär (Goethe an Zekter 28. März 1804), 1805 Hofmarschallamtsregistrator in Weimar, durch Dekret von 1814 Hofmarschallamtsrechnungsrevisor (1776—1854). I 316. 325. II 7 (Begleiter Goethes auf der Reise in die Schweiz). 56. 57. 96. 147. 163.

Geldern, Pring von. III 95.

Gell, William, engl. Archäolog (1777—1836). III 88 (Nr. 703: englische Werke: Narrative of a journey in the Morea, London 1823; siehe auch: Dodwell und Stanhope. Tageb. 30. Mai 1825.). 144 (Gell und John P. Gandh: Pompejana, the topography, edifices and ornaments of Pompeji, London 1817—1819).

Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769). II 363.

Gelnhausen, Stadt in Hessen an der Kinzig mit Trümmern eines großen, von Friedrich Barbarossa vor 1170 erbauten Palastes. II 223 (siehe Hundeshagen). 443.

Gemmen der Sammlung Wacker. I 136. 138.

Genaft, Anton, Schauspieler und Sänger, von 1791—1817 als Schauspieler und Regisseur in Weimar tätig (17651831). II 342. 343 (Meher und Genast in Berka 22. Mai). 347.

Genf. II 395 (Gouvernante: Splvestre).

Genfer Medaille siehe Goethe: Bildnisse (Bovy).

Genfer See. II 329. III 16.

Genius der Zeit. I 127. 130.

Genovefa. II 386.

Genovese, Antiquitätenhändler aus Genua, siehe Concolo.

Gent, Heinrich, Baumeister, Professor und Oberhofbauinspektor in Berlin (1766-1811), schon 1798 für ben Beimarer Schlofbau in Anspruch genommen (hirt an Goethe 2. Dez. 1797, Goethe an Hirt 30. Jan. 1798), 1800—1803 leitender Architekt bei der inneren Ausstattung des Beimarer Schlosses (Berke 35, 117: Doebber, Das Schloß in Beimar, Jena 1911. Außer ber Ginrichtung des Schlosses stammen von Gent: in Beimar: ber Bau bes Schiefihauses, ber Ausbau bes Reithauses, bie Reueinrichtung bes Stadthauses, die Umgestaltung ber Fassabe der Bibliothek; in Lauchstädt: der Neubau des Theaters: val. Doebber, Beinrich Gent, ein Berliner Baumeister um 1800, Berlin, Carl Benmann 1916). II 133 (Goethe an Gent 10. Nov. 1800; Gent an Goethe 16. Nov. 1800. Gent fam 28. Nov. an und blieb bis 11. Dez. 1800). 139. 142. 167 (Bau bes Schiekhauses).

Genua. I 213. 277. 281. 312. 384. 386. 417. 423. 454 (Respolution in Genua 22. Mai 1797). II 21. 471.

Gerhard, Friedr. Wilh. Ed., Archäolog in Rom (1795—1867). III 190. 194.

Germanicus, Cäsar, röm. Felbherr (20 v. Chr. — 19 n. Chr.). I 85.

Gerning, Johann Jjaak, jeit 1818 Freiherr v., Schriftsteller in Frankfurt a. M., Diplomat (1767—1837) (vgl. Dünger, Zur deutschen Literatur und Geschichte 1, XXff.) I 151. 355 (schreibt mir: am 3. Okt. 1796). 356. 377. 383. 384. 393. 408. 431 (Goethe an Gerning 14. Juni 1797). 433. II 9 (er trat 3. Juli 1797 von Frankfurt auß über Kürnberg, Regensburg, Wien eine Reise nach Kom und Reapel an, die er beschrieben hat in einem dreise

## [Gerning]

bändigen Werke: Reise durch Oftreich und Italien, Frankfurt, Wilmans, 1802. Am 3. Juli 1798 traf er wieder in Frankfurt ein). 18. 21. 42. 45 (königliche Gunft: bes Königs Ferdinand von Neapel). 54. 55 (Münzen des Beichtvaters: Gürdler. Gerning in Jena: Goethes Tageb. 25. Nov. 1798: "Nachmittags herr Gerning, ber mir seine geschnittne Steine zeigte"). 58. 73 (Goethes Tageb. 19. Jan. 1799: "Nach Tische Gerning wegen seiner verlornen Münzen." Es waren, nachdem Gerning [bei Böttiger?] seine Sammlung vorgezeigt hatte, minbestens neun seltene Stude verschwunden. Es scheint, als ob Gernings Verdacht auf Böttiger selbst als den Entwender gefallen sei; jedenfalls bestürmte er ihn mit Bitten, die Müngen gurudguschaffen, und versprach als Belohnung der aufzuwendenden Mühe andere Münzen: den Namen des Diebes wolle er nicht wissen. Erhalte er sein Eigentum nicht zurück, so wolle er die Sache in die Öffentlichkeit bringen; vgl. Böttiger, Literarische Bustande und Zeitgenossen 1, 69. Drei Müngen [nicht zwei: Nr. 173] wurden ihm 1. April 1799 durch die Bost zugestellt. Am 2. April sendet er diese drei an Goethe zur Auswahl für seine Sammlung). 74. 86. 92. 112 (Ankunft in Imenau mit Berber und Jean Paul am 1. Oft. 1799. Rean Baul ging 2. Oft. nach Hilbburghausen [Briefwechsel mit Otto, Nerrlich, S. 124ff.], Berder fehrte 3. Oft. nach Weimar gurud, Gerning blieb bis 8. April 1800). 136 (Goethes Tageb. erwähnt seiner nicht).

- —, dessen Bater Joh. Christian, Bankherr und Entomologe in Franksurt (1745—1802) (vgl. H. A. Hagen, Bibliotheca Entomologica, Bd. 1, Leipzig 1862, S. 276). I 355.
- Gersdorff, Ernst Christian Aug. Freiherr v., seit 1. Dez. 1815 Chef des zweiten Departements des weimarischen Staatsministeriums (1781—1852). III 56 (von besteutender Seite: Gersdorff). 167. 186.
- Gefler, Karl Friedrich, Graf, preußischer Diplomat, 1787 außerordentlicher Gesandter in Dresden, mit Körner

befreundet, Kate Theodor Körners (1753—1829) (vgl. Rachel, Elisa von der Recke, Leipzig 1902, Bd. 2 S. 304—309). I 242 (27. April—16. Mai 1797 mit Körners in Jena). 300 (Aufenthalt in Italien: Geßlers Briefe an Körner, Grenzboten 1881 IV, 429ff.; Schiller an Körner 20. Nov. 1797, an Goethe 8. Dez. 1797. Kückehr: Nov. 1797). 313. 332 (Ombrage: Mißtrauen). 407.

Gewölbe siehe Volte alla volterranea.

- Ghiberti, Lorenzo, Golbschmieb, Erzgießer, Bilbhauer in Florenz (1378—1455). I 190. 218 (Erztüren am Battisterio). 274. 300 (Abgüsse ber zweiten ber Erztüren in Gotha, Museum bes Herzoglichen Hauses). 313. 342 (Erzetüren am Battisterio). 408.
  - Tafel, in Silber getrieben (Paliotto) im Battisterio (San Giovanni), Szenen aus dem Leben des Johannes des Täufers, von Meyer dem Chiberti zugeschrieben (siehe auch Finiguerra und Pollajuolo). I 274—276. 300. 313. 326. 411.
- Ghirlandajo, Domenico, Golbschmied, Maler (1449—1494). I 47. 218 (Fresken aus dem Leben des heiligen Franciscus in der Kapelle Sassetti von Santa Trinità in Florenz). 274. 287. 342. 408. 427. 432.
- Chisi, Giorgio, genannt Mantuano, italienischer Aupserstecher (1520—1582). II 498 (Nr. 514. Nr. 515: Stich bes Jüngsten Gerichtes von Michel Angelo; vgl. Schucharbt, Goethes Kunstsammlungen I, 16 Nr. 133).
- Giaquinto Corrabo, Schüler Solimenas, Maler in Turin, Rom, Neapel, Mabrib (geb. um 1699, gest. um 1765). I 6.
- Giganten. II 461.
- —, II 159 (im Kampf mit einem Greisen: geschnittener Stein in Goethes Sammlung).
- Gilbemeister, Joh. Karl Friedr., Student in Jena. II 63 (Aufzeichnungen über die mit dem blaublinden Gilbemeister angestellten Versuche, die am 19. Nov. 1798 begonnen und bis in den Febr. 1799 fortgesetzt werden: Naturwiss. Schriften 5 II, 29—37. Das II 59. 60 erwähnte Verliner Blau diente diesen Versuchen). 70.

Giordano, Luca, Maler und Radierer in Neapel, mit dem Beinamen Fapresto (1632—1705, vgl. Werke 31, 26). I 6.

Giorgione (Giorgio Barbarelli di Castelfranco), Maler der venetianischen Schule (1477—1511). I 84.

Giotto di Bondone, florentinischer Maler (1266—1337). 147. 273. 353. 360. 408.

Girgenti, Stadt auf Sizilien (Agrigent). III 29.

Giulio, Don. I 414.

Giuftinianische Minerva siehe Minerva.

Glarus, Schweizer Kanton. II 446.

Glauber, Joh. Gottlieb, niederl. Kupferstecher (1654—1703). II 467 (vgl. Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen I, 57 Ar. 529).

Glaufus, Sohn des Lyfierfürsten Hippolochos, Bundesgenosse der Trojaner. Il 279 (er tauschte seine goldene Rüstung gegen die eherne des Diomedes ein: Flias, 6. Gesang). Gleim, Joh. Wilh. Ludw. (1719—1803). I 123. II 210.

Glykon, athenischer Bildhauer des 1. Jahrh.

Farnesischer Hercules. I 95. 107. II 425. 436. 438.

Gmelin, Wilhelm Friedrich, Landschaftsmaler und Kupferstecher, seit 1787 in Rom, mit Meyer befreundet (1760-1820). I 455. II 13. 103 (seine zwei italienischen Landschaften, eine Ansicht vom Lago d'Albano und eine Ansicht vom Lago d'Averno, sind von Mener besprochen worden Proppläen, Dritten Bandes Erstes Stud, S. 150 -152). 116. 120 (Tabel ber . . . Staffage: Goethe hat daraus eine besondere Rummer gebildet: "Etwas über Staffage landichaftlicher Darstellungen", Proppläen, Dritten Bandes Erstes Stud, S. 153-156). 180 (Unzeige Mepers des Kupferstichs Tempel der Benus nach Claude Lorrain: Intelligenzblatt 1806 Nr. 54 vom 28. Juni). 473. 537 (Landichaften zu ber von der Bergogin von Devonshire veranstalteten Prachtausgabe der Birgilschen Aneis in der Abersetung von Annibale Caro, vgl. Werke 36, 168; 41 I, 482; Meyers Anzeige siehe Meyer: Schriften: Ansichten von Gegenden . . .). 539 (fiehe Raabe II 538). 540. 542.

Gnodhar (statt Goodhar, siehe dort). III 155.

- Goechhausen, Luise Ernestine Christiane Juliane v., Gesellschafterin der Herzogin Anna Amalia, seit 1783 Hofdame, Begleiterin auf ber Italienreise (ein ungedrucktes Tagebuch über die Reise im Goethe- und Schiller-Archiv) (1752—1807). I 24. 39. 70.
- Göpferdt, Johann Christoph Gottlieb, Buchdruder in Jena. I 356.
- Görres, Joseph, Bublizist, Lehrer der Naturgeschichte und Physik in Roblenz, zulett Professor ber Literatur und Geschichte in München (1776-1848). Der Rheinische Merfur (1814-1816). II 361.
- Göschen, Georg Joachim, Buchhändler in Leipzig (1752 bis . 1828). I 83. II 333.
- Göttingen. I 189. 330. 367 (Unternehmen: Eichhorn in Göttingen gab eine Encyklopädie, eine "Geschichte ber Rünfte und Wiffenschaften seit ber Wiederherstellung berselben bis an bas Ende bes 18. Jahrhunderts" in mehreren Abteilungen heraus, wovon Fiorillos "Geschichte der zeichnenden Künste" die 2. Abteilung bilbete). II 32 (Buch: fiehe Nr. 130). 34. 136 (Brief: vom 6. Juni 1801 an Christiane. Auf der Reise nach Byrmont Siehe bort] war Goethe 6 .- 12. Juni in Göttingen gewesen). 139-142 (rudtehrend von Phrmont [fiehe bort], hielt fich Goethe vom 18. Juli-14. Aug. 1801 in Göttingen auf, wo er im Verkehr mit den Göttinger Gelehrten namentlich Studien zum historischen Teil der Farbenlehre oblag: Werke 35, 106ff.). 302. 338 (1807-1813 hatte Göttingen zum Königreich Westfalen gehört). 491. Bibliothek. T 368. II 32. 34. 141. 142.

Universität. II 141. 338.

Göttingische Gelehrte Anzeigen. II 171 (sie enthalten in Rr. 107 vom 6. Juli 1805 eine Anzeige ber Riepenhausischen Rekonstruktion bes Gemäldes bes Polygnot: Berftörung Trojas). 351. 490 (Nr. 156 vom 30. Sept. 1819 mit einer Besprechung ber Feberschen Schrift). 491. 492. 494. 495 (Mr. 511. Mr. 512).

- Göttin mit Ferkel. III 184.
- Golla, Bergolber, beim Weimarer Schloßbau tätig, von Thouret aus Stuttgart mitgebracht (er hat sämtliche Bergolbungen in den Zimmern der Herzogin hergestellt). II 151. 152.
- Goodhar, englischer Aupferstecher (erwähnt in Kunft und Alterthum 1, 2, 313, im Aufsatz Meyers: Drei englische Taschenbücher). III 155.
- Gordianus, Pius Felix, Marcus Antonius, 238 römischer Kaiser. I 255.
- Gore, Charles, englischer Kausmann und Schiffstechniker, seit 1787 mit seinen Töchtern Elise und Emilie mehrsach besuchsweise in Weimar, seit 1791 bauernb hier privatissenb, Mitglieb bes Hoffreises, Kunstliebhaber und Marinemaler (1726—1807) (Werke 46, 331—340). I 67. 191. 221. II 308.
- -, beffen Familie (Töchter). 1 67.
- -, bessen Tochter Emilie (in ber 2. Sälfte ber achtziger Jahre hatte ihr Karl August eine ernstliche Neigung zugewendet). II 287 (verkauft ihre Rupfer: in finanzielle Bedrängnis geraten [Aus Anebels Briefwechsel mit seiner Schwester Henriette, Jena 1858, S. 500. 502], bot sie bem Herzog ihre ganze Einrichtung für 6000 Thaler zum Raufe an: Anebels Briefwechsel mit Benriette G. 511. von Florenz mitgebracht: wohin sie 3. Nov. 1808 abgereift war; am 7. Oft. 1809 war sie wieber in Weimar eingetroffen. Tageb. 26. Nov. 1809: "Nach Tische zu Fräulein Gore"). 288 (Dent- und Grabmal: ihres am 22. Jan. 1807 gestorbenen Baters und ihrer am 20. Nov. 1802 geftorbenen Schwester Elise. Schon in einem Briefe vom 8. Aug. 1808 bittet sie Goethe, dem Monumente, das in ber hoffirche errichtet werden folle, seine Aufmerksamfeit und Mitwirkung zu widmen. Am 8. Juni 1811 schreibt sie an Goethe: "I have the satisfaction to tell you, that our melancholy work of the monument is come at last to a happy conclusion, thanks to all the kind care of our most excellent friend Meyer. The ornament in marble is well executed by Monsieur Doell

- but he has not followed our drawing, which was much better than the changes he has thought proper to make. However I hope that the whole together will not displease you. Siehe zur Sache auch Werke 36, 390 und Goethes Brief an Karl August vom 6. März 1813. Radierte Blätter: siehe Nr. 344). 308 (abgereist: nach Florenz; vgl. Charlotte v. Schiller und ihre Freunde 2, 356).
- Goro (Gooroo) von Aghagfalva, Ludwig, österreich. Genieoffizier, Archäolog (1786—1843).
  - Wanberungen burch Pompeji (1825; vgl. Kunst und Alterthum V, 3, 59). III 144.
- Gosen, Landschaft im öftlichen Agypten, das den Fraeliten übergebene fruchtbare Weideland; von den über Agypten verhängten Plagen blieb Gosen verschont (2. Buch Moses Kap. 8 und 9). II 338.
- Gotha. I 44. 79. 241. 252. 253. 262. 300 (Abgüsse ber zweiten ber Erztüren bes Ghiberti im Museum bes Herzoglichen Hauses). 309. 420. 426. II 37. 41. 160 (Cammeo: großer viereckiger Ony: Jupiter auf bem Throne, ben Zepter in ber rechten, ben Blitztrahl in ber linken Hand; vor ihm stehend, schleierbebeckt, Juno). 161 (siehe Nr. 259). 162. 163—166. 170. 186. 189. 192. 300. 383. 498. 505. 526. III 48. 49.

Bibliothef. I 241. 252.

Majolikasammlung (vgl. Intelligenzblatt ber Jen. Allg. Lit.-Zeitung 1804 Nr. 108). II 163. 383.

Münzsammlung. II 164. 190.

Sternwarte (auf bem Seeberg). II 37.

- —, Herzog (Prinz) von, siehe Sachsen-Gotha und Altenburg.
- Sothen, Gothisch. I 81. 161. 275. 290. 291. 347. 376. 405. 410.
- Coudt, Hendrik, Kunstliebhaber, Maler, Kupferstecher, Conner Elzheimers (geb. um 1585). I 87. II 558.
- Gräfe, Medjaniker aus Buttstädt. II 530. 531. 533. 535. 547. —, bessen Eltern. II 530.
- Graff, Anton, Bilbnismaler, Hofmaler in Dresben, Professor an der Akademie (1736—1813). I 90.

Graff, Johann Jakob, Schauspieler, 1793—1840 in Weimar (1769—1848). II 66. 67.

Grassi, Joseph, Maler. II 383.

Grau, Bücherkommissionar in Leipzig. II 441.

Graubünden. I 257. 423. II 1.

Grazien. I 81. 273 (antife Marmorgruppe in der Libreria zu Siena).

Greise. II 159 (im Kampf mit einem Giganten: geschnittener Stein in Goethes Sammlung).

Greiser siehe Grieser.

Greiz. I 248.

Griechenland. I 19. 20. 185. 197. 261. 284. 289. 309. 322. 339. 340. 341. 370. 392. 393. 411. II 16. 55. 315. 316. 361 (neugriechische Balladen: siehe Harthausen). 384. 387. 399. 425. 428. 460. 472 (Münzen: Besitzer Pestalozzis Schinz, siehe dort). 485. 525. III 42. 46. 63 (neugriechische Gedichte: siehe Buchon). 65 (ebenso). 79. 88 (engl. Werke: Dodwell, Gell, Stanhope). 96. 204.

Griechische Sprache. II 266. 267.

Erien, Hans Balbung, Maler und Kupferstecher (gest. 1545). Hochaltar im Freiburger Münster. II 463.

Gries, Johann Dieberich, Dichter und übersetzer, 1795—1837 mit Unterbrechungen in Jena (1775—1842). II 130.

Torquato Tasso Befreites Jerusalem. II 130 (ber erste Teil war Juli 1800 bei Friedr. Frommann in Jena erschienen; Goethe hatte ihn vom Verleger erhalten [an Schiller 29. Juli 1800] und sendet ihn an Meher 26. Sept. 1800).

Griefer (Greiser), Heinrich, Gärtnergehilfe in Beimar. II 396. 398.

Groß-Romstedt siehe Romstedt.

Grotins, Hugo, siehe Rubens: Die vier Philosophen.

Grotta-Ferrata, Benedictinerkloster bei Frascati. I 37. 163.

Ernber, Joh. Gottfr., Bibliograph in Leipzig und Jena, 1805—1810 in Weimar, Prof. der histor. Hilfswissensichaften in Wittenberg, seit 1815 in Halle (1774—1851). Er leitete mit Ersch die Allgemeine Enchklopädie der Wissenschaften und Künste, siehe dort.

Grün, Frl. v., Schülerin am Beichen-Institut. II 398.

Grüner, Jos. Sebastian, Polizeirat in Eger (1780—1864). III 34.

Grüte siehe Bertoldi.

Guattani, Giuseppe Antonio, italienischer Altertumsforscher (1748—1830).

La Pittura comparata. II 527 (Goethes Tageb. 13. Juli 1820).

Guattieri, Marchese. I 154.

Güldemeister siehe Gildemeister.

Günther, Wilh. Christian, evangel. Geistlicher, burch Dekret vom 5. Juni 1801 Oberkonsistratat und Hofprediger in Weimar (gest. 1826). II 384. 415.

 Guercino (Giovanni Francesco Barbieri), Maler (1591—1666)

 I 90. 91. 99. 102. 152. 230. 244. 261. 417. III 94 (Berstreibung der Hagar).

Semiramis (Dresdner Galerie). I 91. 99.

Propheten und Sibussen in der Kuppel des Domes von Biacenza. I 158.

Der verlorene Sohn (Rom, Palazzo Lancellotti). I 230. 244 (Ich habe unter den in Kupfer gestochenen . . . Gemälden: Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen I, 7 Nr. 38). 260. 261.

Sanct Franciscus in San Giovanni in monte zu Bologna. I 152.

Bertreibung der Hagar (Mailand). III 57 (Stich von S. Cesi). 94 (Zeichnung, gesendet von Artaria, siehe Goethe an Artaria, Dez. 1825 [Briese 40, 222], an Zelter, 15. Jan. 1826). 95 (Ar. 717: ebenso). 95 (Ar. 719: Steindruck).

Gürdler, Bischof, Beichtvater der Königin Marie Caroline von Reapel, Sammler (mit Anna Amalia bei ihrem Aufenthalt in Neapel verkehrend; sie besah 20. Juni 1789 seine Sammlung. Luise v. Goechhausen in ihrem Tageb.: "Er hat eine hübsche Sammlung griechischer und römischer Münzen, auch geschnittene Steine, die aber nichtstaugen." Am 2. März 1790 brachte er der Herzogin Münzen zum Geschenk, am 16. März erhielt Luise v. Goechhausen von ihm Münzen und eine Bronze). I 19. 29. 33. 42. 45. II 55.

Guido siehe Reni.

Gutenhofen siehe Coudenhove.

Guttenberg, Heinrich, Kupferstecher in Nürnberg (1749—1818). II 38 (Zeichnung nach Nürnberg: Zeichnung Mehers einer Psihche, bestimmt als Titelkupfer zum Musen-Almanach für das Jahr 1799). 39. 43. 44.

H. 50., unbekannter Bittsteller. III 138. 139.

haag. III 56 (Münzkatalog: siehe Jonge). hadert, Jakob Philipp, Landschaftsmaler, ausgezeichnet in

Bedutenmalerei, 1768-1786 in Rom, 1786-1799 in Neapel als Rammermaler des Königs Ferdinand IV. von Reapel, zulett in Florenz (1737-1807) (Goethe, Philipp Hadert, Werke 46, 103-388). I 23. 87 (Winkleriche Sammlung). 159. 176. 177. 224 (Brief Goethes vom 13. Juni 1796). 227. 236 (Winkleriche Sammlung: Brief Goethes vom 13. Juni 1796). 241. 245. 259. II 54. 145 (über Hadert . . . hinaus: siehe Meper: Entwurf einer Runftgeschichte bes achtzehnten Sahrhunderts). 154 (im Auftrage Rarl Augusts im März 1803 [Briefwechsel mit Goethe, Wahl, Rr. 284. 288. 290] hatte Goethe am 22. März 1803 bei hadert zwei Land. ichaften für das Beimarer Schloß bestellt: fie trafen ein 13. Jan. 1804). 156. 158 (Rr. 253. Rr. 254; Goethes Tageb. 13. San. 1804; "Ramen die Sadertichen Bilber an" [fiehe Rr. 249]; fie werden besprochen von Goethe im Intelligenzblatt der Jenaischen Allgem. Literatur-Zeitung 1804 Nr. 19 und 20, Werke 48, 125-129. Sie fanden ihre Stelle im Großen Versammlungezimmer des Weimarer Schlosses, siehe bort). 249. 279 (siehe unten: Suite de IV. Vues). 285 (Nach Saderts Tobe [28. April 1807] hatte sein Schüler, der Maler B. Titel, dem Willen des Berftorbenen gemäß deffen felbftbiographische Aufzeichnungen mit einem Briefe vom 9. Mai 1807 an Goethe geschickt, siehe Goethes Tageb. 5. Juni 1807. Goethe war bereit, sie zu redigieren und als Buch Bu veröffentlichen: an Cotta 14. Juni und 21. Sept. 1807. Der Schwager Haderts, Hofrat Behrendt in

[Hadert]

Berlin, erhob Einspruch unter der Behauptung, die Papiere seien ihm vermacht worden, und drohte mit gerichtlichen Schritten. Er stellte wirklich am 15. April 1808 in langer Rlageschrift bei Herzoglicher Regierung den Antrag, "dem Herrn Geheimen Rat v. Goethe sofort aufzugeben, bas Manustript unsers Erblassers ad depositum judiciale zu liefern und ihm alle Bearbeitung besselben zu untersagen". Daher begab sich Goethe in einer Erklärung an den Herzog Karl August vom 29. Juni 1809 aller Rechte an Hackerts Biographie, die er zugleich in versiegeltem Baket dem Herzog zustellte; erst als Behrendt in einem Briefe vom 24. Februar 1810 sich mit einer Bearbeitung durch Goethe einverstanden erklärte, nahm Goethe die bei der Regierung in Weimar beponierten Papiere zurüd: siehe Goethe an den Herzog 28. Februar 1810, an Frommann 5. März 1810, an Behrendt 21. März 1810; Tageb. 22. April, 1. Mai, 9. Mai 1810. Die Bearbeitung geschah in der Zeit vom Nov. 1810 bis Mai 1811: Philipp Hackert. Biographische Stigge meist nach beffen eigenen Auffäten entworfen von Goethe. Tübingen in der J. G. Cottaischen Buchhandlung 1811 [Werke 46, 103ff.]. Aber das weitere Schicksal bes Nachlasses siehe Nr. 358. — Katalog ber hinterlassenen Gemälde: ein gedrucktes Heftchen von 8 Seiten: Catalogue des Tableaux, Etudes d'arbres, d'animaux et de paysages, comme aussi des dessins en Bistre et Gouache, faits par le défunt Paysagiste Philippe Hackert, vgl. Werke 46, 385. Ratalog ber Rupferplatten: gedructes Foliobl .: Catalogue d'Estampes des Vues les plus choisies d'Italie qui se vendent chez George Hackert, Graveur à Florence, val. Werte 46, 386). 286 (geschnittene Steine: handschriftliches Berzeichnis, vgl. Werke 46, 386 ff., 404). 290 (Auffat: Hackerts Kunstcharakter und Würdigung seiner Werke, in Goethes Philipp Hadert aufgenommen: Werke 46, 348-356). 298 (siehe: Goethes Werke: Philipp Hadert. Hadertsche Schwefel: Goethe an Hofrat Behrendt 21. Sept. 1811:

[Hadert]

- "... die wenigen wohlgeratnen Abgüsse der Gemmen sende gelegentlich zurück"). 300 (Hadertsche Lotterie: Haderts Erben hatten seine Sammlungen ohne Erfolg dem preußischen Staate angeboten und wollten sie nun in öffentlicher Ausspielung zu Geld machen. Am 23. Jan. 1812 hatte Goethe 4 Lose in Leipzig nachbestellt. Lgl. Goethe an Christiane 3. Juni 1812). III 39. 81 (siehe zu II 154. 158).
- Suite de IV. Vues dessinées dans le Royaume de Naples et gravées par G. Philipp Hackert à Rome 1779 (Schuschardt, Goethes Kunstsammlungen I, 125 Rr. 214; Gesichenk Knebels). II 279. 286.
- —, bessen Bruder Georg Abraham, Kupserstecher, Begleiter seines Bruders Philipp (1755—1805). I 13. 31 (Einschlässe an Hadert: abgegangen zugleich mit Nr. 7, vermutsich die Honorierung der bei Kniep bestellten 20 Zeichsnungen betreffend). II 285.
- Hadrian, Publius Aelius, 117 röm. Kaijer (76—138). I 8. III 169.
- hagar, Nebenweib Abrahams. I 417 (Gemälbe des Domenischino). II 562. 563. 564. 567. III 57 (Guercino). 95.
- Hagenbruch, Frau, Kommerzienrätin in Weimar. III 73 (Nr. 683). 74. 151. 152. 153.
- Hahnemann, Christian Friedr. Sam., Arzt, Begründer ber Homöopathie (1755—1843). II 503. 504.
- Haibe, Friedr. Joh. Mich. Jak., Schauspieler, 1793—1807 und 1808—1817 in Weimar (1771—1832). II 67.
- halberstadt. I 123 (herders Besuch bei Gleim 1794).
- Halle. I 288 (Hallenser: siehe Wolf). II 173. 342 (Zeichsenung: bes Reilschen Gartens, siehe Goethes Schriften: Was wir bringen, Halle). 343 (ebenso). 396 (Allgemeine Enchklopädie von Ersch und Gruber).

Halwyl fiehe Hofmyl.

- Şamburg. I 68. 198. 281. 296. 398. 419. II 133. 138. 436. III 241.
- hamilton, Sir William, seit 1764 englischer Gesandter in Reapel, Altertumsforicher (1730-1803). I 109. 260. 393.

[Hamilton, Six William]

Basensammlung siehe Tischbein.

—, Emma, Lady, geb. Harte. I 7. II 354 (ein Bilb der Lady Hamilton? In einem Kinge? Bgl. Kr. 408).

hamilton, Billiam, Untersekretär im engl. Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, siehe: Elgin Marbles.

Hampton-Court, englisches Schloß (Mantegna). Il 551.

Hagen). 443. 448. III 13.

Handzeichnungen berühmter Meister aus dem königl. baherisschen Kunst-Cabinette in lithographischer Manier nachsgeahmt, München, Senneselber, Gleißner und Comp. (siehe München). II 254. 257. 263. 264. 269.

Hannibal siehe Carracci, Annibale.

Sannover. II 209. 512.

Hands-le-Grand. I 59 (nicht weit von Chalons: siehe bort). Harbenberg, Krl. v., Sängerin. II 512.

-, beren Bater, hannöverscher Minister. II 512.

Harpe, be la. III 206. 208.

Harper, Johann, Kabinettmaler in Berlin (1688—1746). II 205.

Barras, Karl, Hofgartner in Jena. II 238. 248.

Harte, Emma, siehe Hamilton.

Heefe reifte auf seine Migaft, Aufartein bei Ausgift und in Beinar eister Probe auf seine Misser befreundet, dann in Stuttgart, 1803 in Dresden, 1810 Prof. der Akademie daselbst, zuletzt Direktor (1774—1842). II 115 (Preisträger im Weimarer Preisausschreiben 1799; Stich seiner Zeichnung: Rr. 201. Nr. 202). 122. 131 ("Stuttgarter Gemälde"). 135 (Bild: siehe unten). 138. 149 (Hartmann war 7. März 1801 in Weimar eingetroffen, Goethe an Schiller 7. März 1801, an Karl August 9. März 1801, an Schiller 11. März. Goethe hoffte auf seine Mitarbeit bei Ausschmückung des Schlosses doch versagte Hartmann bei erster Probe: Goethe an Schiller 14., 18., 21. März 1801). 383. 402.

Aneas reißt sich aus den Armen der Kreusa (Journal des Luzus und der Moden 1801, April, S. 206—209; Meher in Windelmann und sein Jahrhundert S. 328).

II 135 (bei seiner Anwesenheit in Beimar Frühling 1801 [siehe Nr. 240] hatte Hartmann dieses sein Bild mitgebracht; Goethe nahm es 9. März in Augenschein).

Hafe, Karl Benebikt, Philologe in Paris (1780—1864). II 506. 509. 510. 511. 512. 523.

Haus, v., Erzieher des Kronprinzen Franz von Neapel (späteren Königs Franz I.), vorher Professor des Staatsrechts in Würzdurg. I 8.

Hauser, Franz, österr. Opernsänger (1794—1870). III 88 (Zelter an Goethe 7. Juni 1825).

Harthausen-Abbenburg, Werner Morit Maria Freiherr b., Politifer, Sprachforscher, Schriftsteller, 1839 Graf (1780 —1842). II 361 (neugriechische Ballaben: Goethe an feinen Sohn 5. Juli 1815: "Riemern fage, daß ein Freund ber Neugriechen bei mir war, ber sogenannte Bolkslieder dieses Bolks mit sich führt, das Köstlichste in dem Sinne der Ihrisch-dramatisch-epischen Boesie, was wir kennen (und doch also Bolkslieder). Ich bente mit ihm in Bund zu treten und mitzubringen." Tageb. 3. Juli: "Major v. Harthausen, griechische Volkslieder"; 4. Juli: "Aberlegung wegen Ausgabe der Bolkslieder"; ferner 5. und Bgl. Arnold, Der beutsche Philhellenismus, 2. Erganzungsheft bes Euphorion, S. 106. Die Teilnahme an ber neugriechischen Bolkspoesie hat Goethen von da ab dauernd begleitet: Werke 3, 213-226; 36, 94; 41<sup>II</sup>, 20 f. 315-326; 49 I, 360 ff.).

Handon, Benj. Rob., engl. Geschichtsmaler (1786—1846). II 497 (kleine Schriften: erstens: Sentiment des connoisseurs sur les ouvrages de l'art, comparé avec celui des artistes et plus particulièrement sur les marbres de Lord Elgin; zweitens: Comparaison entre la tête d'un des chevaux de Venise, qui étoient sur l'Arc triomphal des Tuileries, et qu'on dit être de Lysippe, et la tête du cheval d'Elgin du Parthenon; vgl. Kunst und Alterthum II, 2, 88—98; Meyer: Schriften: Bergleichung zweier antiken Pferdeköpfe).

Bebel, Joh. Bet., Dichter (1760-1826). II 551. 555. Beder, Chriftian Friedrich, Gemmenschneiber, gest. 15. April

1795 in Rom (vgl. Meher in Windelmann und sein Jahrhundert S. 358. Werke 46, 388). I 153.

Heblinger, Joh. Karl, Stempelschneiber (1691—1771). III

Beibelberg. II 443. 444. 445. 447. 461.

Heibeloff (Meyer: Heibloff), Johann Friedrich Karl, Hofund Theatermaler in Weimar. II 41. 46. 54. 123. 127. 152. 153. 168. 199. 200 (Nr. 286. Nr. 287). 415.

Heigelin, Christian, dänischer Konsul in Neapel. I 25. 31 (nach Neapel gesandt: Nr. 7 vom 27. Febr. 1789; an Kniep mit Bestellung von 20 Zeichnungen; an Georg Hadert, jedenfalls die Bezahlung dieser Zeichnungen betreffend). 68. 158. 179. 196. 224. 226. 234. 240. 267. 412. 435. 447.

Beilige Familie. I 88. 89. 293. 369. II 99. 471.

Heilsberg, thüring. Dorf bei Rubolstadt. In seiner Napelle eine alte Steintasel mit rätselhaster Inschrift (jett Landesbibl. Weimar). Sine phantastische Erklärung des Orientalisten Freiherrn Jos. v. Hammer-Aurgstall veröfsenklichte Goethe unter dem Titel: Die Inschrift von Heilsberg (Weimar 1818) (siehe Goethe: Schriften). II 477, 479.

Heinede (Heineden), Karl Heinrich v., Kunstschriftsteller, 1746 Leiter der Dresdner Gemälbegalerie und des Kupferstichkabinetts (1707—1791). II 258.

Heftor, Sohn bes Priamus. II 121.

Helbig, Karl Emil, seit 1. Dez. 1815 Geh. Referendar im 2. Depart. des weimarischen Staatsministeriums (geb. 1778). III 216.

Helena, die Gattin des Menelaus. I 145. 340.

Heliodor, sprischer Feldherr (Makkabäer II Kap. 3ff.). I 228. 253. 427.

Helios. I 202. III 86.

Hellenen (siehe auch Griechenland). II 425. 428.

Heller, Joseph, Kunstschrifteller in Bamberg (1758—1849).
Luc. Cranachs Leben und Wirken (Bamberg 1821). III 121.

Helmstädt. II 174 (am 12. Aug. 1805 ging Goethe, von seinem Sohne begleitet, von Lauchstädt nach Halle; am

14. fuhr er mit Wolf und August nach Magdeburg, am 16. nach Helmstädt, wo Beireis besucht wurde; die Rückreise ging über Nienburg und Halberstadt, durch das Bodetal, über Ballenstädt, Aschersleben und Halle nach Lauchstädt zurück; Ankunst daselbst etwa 26. Aug.; vgl. Goethe an Karl August 28. Aug. 1805; Werke 35, 205—245).

Helft, Barth. van der, niederl. Maler (1611—1670). III 15. 28 (Kopie der Julie v. Egloffstein).

Belvetien (siehe Schweig). I 363.

Helvig, Anna Amalie v., geb. v. Imhoff, Nichte Charlottens v. Stein, Dichterin und Malerin, seit April 1800 Sofdame der Herzogin Luise in Weimar, 1803 verheiratet mit dem schwedischen Oberst v. Helvig, mit Goethe und Schiller befreundet (1776-1831). (In der Malkunst war fie von Mener unterrichtet worden, der fich, ohne Erfolg, um ihre Liebe beworben hat; vgl. Henriette v. Biffing, Das Leben der Dichterin A. v. Helvig, Berlin 1889, S. 16. 81f.: auch Rohmann, Briefe an Frit von Stein. Leipzig 1907, S. 63). I 191 (siehe unten: Ratharina). 206. 280 (Einlage: ein Brief! Nicht das oben S. 191 erwähnte Borträt!). 298. 329. 337. 441 (eingeschlossen: Nr. 108). II 9. 14 (Goethe benkt wohl außer an die Beiträge gum Musen-Almanach auf 1798 an ihr episches Gedicht Abballah und Balsora, Horen 1797, 8. Stück, S. 66-108; val. Schiller an Amalie 22. Sept. 1797). 20. 52. 75 (Die Schwestern von Lesbos in Schillers Musen=Almanach für das Jahr 1800). 76. 78. 83. 84. 87. 88. 97 (Un= buliftinnen: nach dem im Sammler und den Seinigen aufgestellten Terminus, Werke 47, 200). 100 (nach Jena begleiten: Goethes Tageb. 13. Mai 1799: "Ramen Frau v. Lengefeld, Frau v. Wolzogen und Fräulein v. Imhoff von Weimar"). 104 (poetischer Kongreß: am 13. Mai. Er war "übel abgelaufen" durch die Ausstellungen, die Goethe an den Schwestern von Lesbos zu machen gehabt hatte; siehe unten). 111.

Schwestern von Lesbos (gedruckt: Musen-Almanach für das Jahr 1800). II 75. 76. 77. 78 (Elegie als poetische

[Helvig]

Borrede: fiehe Goethe: Schriften). 79. 80. 81. 83. 84. 86 (Böttger als Stecher ber Menerschen Reichnungen). 87. 88. 97. 98. 100. 104 (in bem übel abgelaufenen "poetischen Kongreß" am 13. Mai 1799 in Jena hatte Goethe Ausstellungen an den Schwestern von Lesbos erhoben, durch die die Dichterin sich sehr gekränkt fühlte; val. Amalie an Schiller 16. Mai 1799 [Bissing, Das Leben der Dichterin Amalie v. Helvig S. 31]: Goethe an Schiller 29. Mai, Schillers Antwort 31. Mai, Goethe an Schiller 1. Juni, 24. Juli, 17., 21., 24. Mug. 1799). 105. 109 (fertig ift: in der von der Dichterin überarbeiteten Gestalt. Der Drud hatte inzwischen auch schon begonnen: am 23. Aug. lagen 3 Bogen vor, die beiden ersten Gefänge umfassend). 110 (ber sechste Gesang ift ber lette; Goethe sieht ihn durch am 27. Sept. 1799 und schickt ibn zurück am 27.; Rr. 195). 111 (Rr. 194. Rr. 195; "Beilagen").

Meners Zeichnungen siehe Mener: Bildwerke.

Beiträge zum Musen-Almanach auf das Jahr 1798. II 9 (1 Gedicht unterzeichnet mit A: Mein Traum; 6 Gedichte unterzeichnet mit F: Sonett, Der verlorne Maitag, Die Mode, Die Jungfrau des Schlosses, An Daphne, Freuden der Gegenwart) (Körners Urteil: an Schiller 25. Dez. 1797; Knebels Urteil: Literarischer Nachlaß und Briefswechsel 3, 27). 14. 20.

—, beren Schwester Katharina, die ältere ihrer beiden jüngeren Schwestern, seit 15. Sept. 1810 Madame de Kon (geb. 1787). I 191 (über das Bild siehe Bissing a. a. D. S. 34). 206.

hemmelink siehe Memling.

hemsterhuis, Franz, Kunstickriftsteller (1722—1790). Gemsmensammlung siehe Galligin.

Hendel-Donnersmark, Eleonore Maximiliane Ottilie Gräfin, geb. Gräfin v. Lepel, Oberhosmeisterin der Erbprinzessin Maria Paulowna (1750—1843). II 200 (Goethe an Frau v. Stein 19. Rov. 1807: "Mögen Sie Beiliegendes an Frau Gräfin von Hendel gelangen lassen"). III 82. 250.

Benbel-Schüt, Johanna Benriette Rofine, geb. Schüler, Schauspielerin (1772-1849), 1788 verheiratet mit bem Sänger Eunice, 1802 mit dem Argt Meyer, 1806 mit Dr. Sendel (Sändel), 1811 mit dem Schriftsteller Prof. R. J. Schüt in Salle. Mit diesem auf Kunftreisen burch Berühmt durch ihre genialen "Uttituden", mimisch-plastische Darstellungen nach dem Borbild der Lady Hamilton (Morgenblatt für gebildete Stände 1808 Mr. 219-221). II 240. 272 (Mr. 330. Tageb. 22. Jan. 1810: "Kam Mad. Hendel an." Um 26. gab Goethe große Gesellichaft, an der auch der Bergog, der Erbpring und die Brinzen von Medlenburg teilnahmen: "Stellte Mad. Hendel verschiedene ihrer Afte vor." Am 28. Jan. trat sie öffentlich auf, am 29. nahm sie Abschied von Goethe. Bgl. Anebels Briefw. mit feiner Schwester Henriette, Jena 1858, S. 406f.). Siehe auch Berour. Hendrich, Franz Ludw. Albrecht v., 1802 Kommandant von Sena. II 182. 183 ("Buch").

Benichel, Gebrüder, Lithographen in Berlin. (Um 17. Jan. 1811 überschickten die Gebr. Senschel die zwei ersten Sefte der von ihnen gefertigten Radierungen "Ifflands mimische Darstellungen, für Schauspieler und Zeichner, während der Borftellungen gezeichnet". Goethe erhiclt biese Sendung am 25. Jan. Die andere Arbeit ber Gebr. Benichel war: Acht "Szenen aus Goethes Leben", nach Wahrheit und Dichtung, lithographische Blätter. G. H. L. Nicolovius hatte 2 Exemplare seins für Maria Baulowna, eins für Goethe] im Auftrag Cottas mitgebracht, als er auf der Reise nach Frankfurt am 27. Aug. 1819 in Weimar eintraf. Mener schickte seine Rezension über diese Urbeiten am 18. Oft. Siehe Meners Schriften: Mannigfaltige Kunstanzeigen u. Urteile Nr. 18. 19). II 486. 487. 488. 490. 495. 496. 497. III 29 (Besuch des Königs von Breußen an Blüchers Rrankenbette, Blatt in geatter Manier, besprochen von Mener Kunft und Alterthum IV, 1,51-53).

hensler, Philipp Gabriel, Arzt, Physitus des Bezirtes Altona, Pinneberg und Ranhau, zuleht Prof. der Medizin in Kiel (1733—1805). II 138 (Henslers Namen hatte Graf Christian Stolberg bei Abersetzung der Johllen des Theostrit in der Zueignung der Johlle: Der Küklope für den Namen des antiken Nikias eingesetzt, siehe Stolberg).

Heracleum speciosum ober giganteum. III 237 (Goethe beobachtete die Blüte dieser Pflanze in seinem Garten. Um 19. Juni 1831 ließ er sie von Preller zeichnen. Bgl. Tageb. 30. Mai — 7. Juli 1831).

Herculanum (siehe auch Portici). I 8. 9 (Gemälbe). 376. III 116 (Bilber: Ternite).

Theater mit Quadriga. I 8. 9.

Hercules. I 19. 95. 106. 113. 162. 385 (Gemme des Onesas). II 16 (die zitierte Stelle Werke 47, 113). 17. 146 (neue Methode: siehe Brown). 353 (Hercules mit dem hirsche: vermutsich ein zum Kauf angebotener King mit gesschnittenem Steine, vgl. Tageb. 4. und 5. April 1815).

percules Farneje siehe Glykon.

Hercules und Telephus (siehe auch Zahn). III 144. 146.

Hercules im Museo Capitolino. I 165.

Hercules-Büste (in rotem Marmor) der Dresdner Antikenjammlung. I 95.

Hercules-Statuen ebenda. I 95. 106.

Hercules, Knabe, Schlangen erwürgend (Uffizien, Florenz)
(Windelmann, Geschichte der Kunst des Altertums 5. Buch
1. Kap. § 19, Sämtl. Werke, Giselein, 4, 111 Anm.).
I 287. II 16. 17.

Herber, Johann Gottfried (v.) (1744—1803) (Mehers Beziehungen zu Herber siehe Hahm, Herber II, 751. Herbers Sendschreiben: An Herrn Professor Meher in Weimar in den Persepolitanischen Briefen von 1798, Sämmtl. Werke, Suphan, 24, 495—501. Zwei Gedichte Herbers an Meher über dessen Gemälbe Die Parzen und das Gemälbe Glaube, Liebe und Hoffnung: Sämmtl. Werke, Suphan, 29, 127, 128. Gin drittes Gedicht: An den Kunstprosektor siehe unten: Beiträge zu Schillers Musen-Almanach. An der Berunglimpfung Mehers durch den satirischen Bericht über die Weimarer Kunstausstellung 1802 [siehe unten: Weimar: Kunstausstellun-

[Herder]

gen] ist Berder beteiligt: wenigstens hat er die Beröffentlichung bewirkt). I XXVI. 24 (eingeladen von Joh. Friedr. Hugo Frhrn. v. Dalberg, Domherrn in Trier, Speier und Borms, bem jungeren Bruder bes Fürstprimas Rarl v. D., war Berber 6. Mug. 1788 gu einer Reise nach Italien aufgebrochen, die für ihn keine Quelle reiner Freude werden sollte, weil Dalberg auch seine Freundin Sophie v. Sedendorff [siehe dort] mit sich führte. Um 19. Gept. Anfunft in Rom. Begrufung ber am 4. Oft. eintreffenden Berzogin Anna Amalia ichon am Abend ihrer Ankunft. Trennung von v. Dalberg Ende Oktober. Dalberg und die Seckendorff gehen am 12. Dez. nach Neapel. Um 1. Jan. 1789 geht die Bergogin ebendorthin, mit ihr in ihrem Gefolge Berder. Ankunft in Reapel in der Nacht vom 4. zum 5. Januar. Berber über seinen Verkehr mit Meber: Berbers Reise nach Italien [5.3 Briefwechsel mit seiner Gattin]. Berausg. von Dünger. Gießen 1859. S. 214. 266. 272). 25. 27 (Berder hatte im Gefolge der Herzogin Anna Amalia Neavel am 18. Kebr. 1789 verlassen. Ankunft in Rom: 20. Febr.). 36. 43 (Abreise aus Rom 14. Mai 1789; Ankunft Weimar 9. Juli). 49. 62. 65. 67. 71. 77. 80. 117. 121. 123. 233. 267. 268. 269. 284. 287. 288 (Unrecht welches der Hallenser: siehe Wolf). 350. 426. II 41. 47. 48. 55. 56. 57. 64. 68. 71. 95 (periodifche Schrift: Aurora, siehe unten). 97 ("alte Herr"). 109 (Negotiation: seine Beiträge zum Musen-Almanach für bas Jahr 1800 betreffend, siehe unten). 110. 112 (an der Fahrt beteiligte sich außer Gerning auch Jean Paul; Ankunft in Imenau 1. Oft. 1799. Jean Paul ging 2. Oft. nach Silbburghausen [Briefe an Otto, Nerrlich, G. 124ff.], Berber fehrte am 3. nach Beimar gurud, Gerning blieb bis 8. April 1800). 160 (Bildnis: siehe Müller).

Aurora (Zeitschrift, von Herber für das neue Jahrhundert geplant, aber nicht zur Ausführung gelangt, vielmehr durch die Abrastea verdrängt; vgl. Sämmtl. Werke, Suphan, 23 S. VI, 1—15; Hahm, Herber 2, 741—744). II 95. 97.

[Herber]

Beiträge zu Schillers Musen-Almanach für das Jahr 1800. II 100 (Herber gab 17 Gedichte, bezeichnet mit den Chiffern D, E, F: Sämmtl. Werke, Suphan, 26, 421. 422; 29, 184—193. An den Kunstprosektor: Almanach S. 230; Sämmtl. Werke 29, 193). 110.

Briefe zu Beförberung ber Humanität. Erste bis Zehnte Sammlung 1793—1797. I 268 (die Achte Sammlung, 1796, behandelt in Brief 100—104 die deutsche Literatur, in Brief 105 die deutsche Kritik; vgl. Goethe an Schiller 14. Juni 1796). 269. 287. 288.

Dem 24. Oktober 1788 in Rom (Komponiert vom Freisherrn Friedrich v. Dalberg) (Sämmtl. Werke, Suphan, 29, 686 f. Herbers Reise nach Italien [Briefwechsel mit seiner Gattin] S. 148). I 24.

Homer ein Günstling ber Zeit (Die Horen 1795, 9. Stück) (Des "Hallenser" Friedr. Aug. Wolf ungerechte Kritik siehe Wolf). I 288.

Berftreute Blätter. I 77.

—, dessen Frau Caroline. I 62. 65. 123.

Hermann, Johann Gottfried Jakob, Philologe, Univ.-Lehrer in Leipzig (1772—1848). II 451 (Dissertatio de mythologia Graecorum antiquissima. Leipzig 1817. Goethe las sie zum erstenmal am 26. Sept. 1817).

Bermaphrobiten. I 94.

Bermes siehe Goethe: Phöbus und Bermes.

Hermione, Beiname ber Demeter und Persephone. II 165. herobes. I 276. 371.

Herodot, griechischer Geschichtsschreiber (500 v. Chr.—424 v. Chr.). II 454.

Heß, David, Schriftsteller in Zürich (1770—1843). III 3 (am 9. Nov. 1820 hatte Heß seine Biographie Salomon Landolts, des Landvogts von Greisensee, übersandt. Goethes Dankbrief am 11. Jan. 1821 abgesendet).

фей, Ludwig, Landschaftsmaler und Kupferstecher in Zürich (1760—1800). II 206.

фев (in Zürich). II 487.

Bessen. II 223. III 143.

- Betrurien siehe Etrurien.
- Henden, Jan van der, hollandischer Maler (1637—1712).
  II 442 (das Werk: scheint nicht angeschafft worden zu sein).
- hengendorf, henriette Caroline Friederike Jagemann, Schaufpielerin und Sängerin, 1797—1828 am Weimarer Theater, die Gesiebte Karl Augusts, 1809 geadelt als Frau v. hengendorf (1777—1848). II 66. 67. 429. 430. 433. 435. III 12.
- Henne, Christian Gottlob, klassischer Philolog, 1763 Profber Beredsamkeit in Göttingen, Universitätsbibliothekar (1729—1812). II 142 (Meher sendet die Zeichnungen zu Homer, Aschhlus und Dante; Henne meldet Goethen die Kücksendung 3. Sept. 1801).
- HII 197.
- Hieronymus, der Heilige, Kirchenvater (geft. 420). I 187 (in Raffaels Disputa). 195. 253. 427. 456 (Tintoretto). Hieronymus da Correggio. I 415.
- Hileare und Aglaie siehe Portici: Gemälde auf Marmortafeln.
- Hippodamia, Tochter des Onomaus, Gattin des Pelops, von diesem erworben durch ein Wagenwettrennen mit dem Bater Onomaus. I 65. 66. 69. 71. 73.
- Hippokrates, griechischer Arzt aus Kos, Begründer der wissenschaftlichen Medizin (geb. um 470 v. Chr.). I 169. 184.
- Hirt, Moys Ludwig, Archäolog und Afthetifer, von Sept. 1782 bis Mai 1796 in Kom, hier mit Goethe und Herber befreundet, Mitglied der Akademie der Wifsenschaften in Berlin (1759—1839). I 127 (durch Dekret vom 2. Mai 1794 zum Kat ernannt). 152. 157. 160. 171. 175. 181. 188. 197. 199. 202. 209. 215. 220. 228. 229. 243. 254. 283. II 6 (Goethes Tageb. 28. Juni 1797: "Früh Hofrat Hirt"). 18 (Auffah: Laokoon). 447. 463. III 33.
  - Die Baufunst nach ben Grundsätzen der Alten, Berlin 1809. I 199. 209. 254.
  - Kunstbemerkungen auf einer Reise über Wittenberg und Meißen nach Dresben und Prag. Berlin 1830. III 216.

[hirt]

217 (hirt hatte diese Schrift am 10. Mai 1830 an Goethe geschickt). 232.

Laofoon (schon in Rom entstanden. Am 2. März 1789 las Hirt seine Abhandlung bei der Herzogin Anna Amalia vor. Hirt an Goethe 4. April 1789. Gedruckt: Horen 1797, 10. Stück, S. 1—26; vgl. Goethe an Schiller 5. Juli 1797). II 7. 15. 18.

Reise von Grotta-Ferrata nach dem Fucinischen See und Monte Cassino, im Oktober 1794. An Ihre Durchlaucht die Herzogin Amalia von Sachsen-Weimar (Die Horen, 8. Band, 1796, 11. und 12. Stück). I 157. 160. 175. 197. 215. 228. 243.

Hittorf, Jakob Jgnaz, Architekt (1792—1867). III 151 (Das Sizilianische Werk: siehe Zanth).

Hill 95 (Der angefündigte Besuch fand statt am 6. März 1821).

Hobbema, Meindert, niederl. Landschaftsmaler (1638—1709).
III 95.

pöchft. I 304.

Höfel, Blasius, österreichischer Kupferstecher, Holzschneiber (1792—1863). III 238. 241.

Sof (in Bayern). I 271. II 187. 192.

HI 107.

Hoffmann, Joseph. II 126 (ber "neue Rubens", weil, wie Rubens, aus Köln; Preisträger 1800: "Tod bes Rhesus"). 132 (von L. [= Lubecus] für Anna Amalia angekauft; vgl. Goethe an Hoffmann 24. Sept. und 3. Dez. 1800). 138. 148 (Zeichnung: Stizze zu einem Deckengemälbe für das Wohnzimmer der Herzogin Luise, darstellend Diana unter ihren Nymphen, abgesendet Ende Jan. 1802, von Goethe ihm aufgetragen 25. Sept. 1801). 150 (Brief und Käschen: Weher sendet Hoffmanns Probezeichnung: Diana unter ihren Nymphen zurück, zugleich einen Brief vom 12. März 1802 mit Anderungswünschen [Briefe 16, 413f.; Goethe an Christiane 12. März 1802]. Die Vollendung des Gemälbes verzögert sich. Goethe,

burch ein Schreiben Karl Augusts vom 25. Jan. 1803 gedrängt, erkundigt sich nach dem Fortgang der Arbeit 26. Jan. und 28. März 1803; dann wieder, kurz bevor das Schlöß bezogen wird, in unbekanntem Brief vom 27. Juni 1803. Am 16. Okt. 1803 kündigt Hoffmann endlich die Vollendung an. Das Vilb wurde ausgestellt auf der Weimarer Kunstausstellung 1804 und besprochen von Meher im Preisverteilungsprogramm Jenaischen Allgem. Literatur-Zeitung 1805, I. Quartal, S. VIII. Vgl. Peter Cornelius an Flemming: Förster, Peter von Cornelius, Verlin 1874, 1, 28ff. 34f.). 154 (siehe Nr. 237. Nr. 240). 156. 157 (Vilb: Diana unter ihren Rumphen). III 81.

Hoffmann, Karl Friedrich, Kammerkalkulator, Rechnungsführer der Unmittelbaren Anstalten für Kunst und Wissenschaft in Weimar. III 28. 118. 213 (Kr. 892).

Hoffmann, Stukkator aus Stutkgart, am Weimarer Schloßbau tätig, von Thouret mitgebracht (er hat alle verzierten Elieber und Simswerke in den Zimmern der Herzogin hergestellt, ferner die Stukkaturen an der Decke des Speisesaals und des Eroßen Saales; siehe Weimar: Schloß). II 95. 99. 101. 105. 107. 125. 129.

Hofnarr in München. I 141.

Hofwyl (Goethe fälichlich Halwyl), Landgut im Kanton Bern, Fellenbergsche Anstalt. II 374.

Hohwiesnersche Sammlung siehe Schongauer.

Holbein, Hans, ber Jüngere (1497—1543). Bilbnis bes Morette siehe Lionardo da Vinci, Bilbnis.

Gemälbe Franz 1. III 95.

Madonna in Dresden. II 428.

Holland. II 279. 300. 355.

Holstein-Augustenburg, Emil Prinz von. I 407.

Holzschuher, Joh. Karl Sigmund, 1793 Bürgermeister von Rürnberg. II 42. 44 (auf der Rückreise von Benedig war Goethe 12.—14. Juni 1790 in Kürnberg gewesen, bann auf der Rückreise aus der Schweiz gemeinsam mit Meyer 6.—15. Rov. 1797). 45. Homer. I 3 (Obhssee 10, 133ss.). 22. 29. 38. 199. 322. 392. II 91 (Buchhändler, welcher . . . unternimmt: La Garde, siehe dort). 93. 94. 101. 173 (siehe Tischbein). 522 (Mahssändischer Homer: Fragmente der Flias, mit vielen Malereien geziert, gefunden in der Ambrosianischen Bisbliothek zu Mailand, veröffentlicht von Angelo Mah; siehe Meher: Schriften: Iliadis Fragmenta).

Ilas. I 370. II 91 (Inhaltsverzeichnis: im Frühling 1798 hatte Goethe eine schematische Inhaltsübersicht über die Fliaß angesertigt: Tageb. 29. März 1798 und folgende Tage; 11. Mai: "Die Fliaß wieder vorgenommen"; 21. Mai: "Daß Schema der Fliaß geendigt"; vgl. Werke 41, I, 494). 94. 98. 99 (Außzug der in der La Gardeschen Homeraußgabe zu illustrierenden Szenen). 101. 103. 115. 279 (Glaukuß: 6. Gesang) (Siehe Goethe: Schriften: Fliaß).

Obhssee. I 2. 3. II 144. 283 (10. Gesang Bers 1335.). Homeromastiren. I 199.

Homers Apotheose, Basrelief (ehemals im Palazzo Barberini, jeht im Britischen Museum). III 144 (vier Figuren der Apotheose, abgeformt von einem Abguß, den Beuth erworben hatte, angeboten in einem Briese Beuths an Goethe vom 13. Juli 1827, eingetroffen am 27. Sept. 1827; Goethe dankt am 3. Nov. 1827. Sein Aussacht Hootheose Werke 49, II, 25—28). 147.

Hooghe, Romenn de, niederl. Maler und Kupferstecher (1645—1708). II 449. 467. 468. (Bgl. Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen I, 164. 170. 185).

Hopffgarten, Sophie Karoline v., geb. v. Fritsch, 1817 Hofmeisterin der Prinzessinnen Maria und Augusta, 1827 Oberhofmeisterin in Weimar (1770—1829). II 435. 452 (die beiden andern: siehe Batsch und Lonan). 527. 536. III 2. 82.

Horatier, Drillingsbrüder, römische Patrizier, Besieger ber brei Curiatier (Livius 1, 24—27) (siehe David). I 370.

—, beren Bater. I 370.

—, deren Schwester, verlobt mit Attus Curiatius. I 370. Horen, Göttinnen. I 284. 386. II 455.

horen siehe Schiller.

- Horner, Joh. Jakob, Theolog, 1800 Professor der Kirchengeschichte, 1806 der Afthetik und Ethik am Collegium humanitatis in Zürich, 1809—1831 Inspektor des Alumnats für Theologie, 1817-1831 Oberbibliothekar, Schriftfteller, Runfthiftoriter (1772-1831). Als Leipziger Stubent hatte er bei einem Aufenthalt in Dresben im Juli 1794 Mener kennengelernt, ber ihn Okt. 1794 bei Goethe einführte. Bom 15. April 1795 war Horner 2 Wochen in Jena, am 17. traf er hier mit Mener zusammen, ber mit Goethe damals (29. März bis 2. Mai) ebenfalls in Jena weilte. Die Bekanntschaft mit Goethe wurde auf der Schweizerreife erneuert (Goethes Tageb. 24. Sept. 1797). Mener ist mit Horner in dauernder Berbindung geblieben; seine Briefe an ihn sind verschollen (Briefe des Alumnats= inivektors Brof. Joh. Jatob horner: Burcher Tafchenbuch auf das Jahr 1917, S. 180-265). II 37 (1. März 1798 Ausbruch des Krieges zwischen Frankreich und der Schweig. 5. März besetten die Frangosen Bern. 12. April in Narau Eröffnung der Situngen des gesetgebenden Corps zur Einführung der Einheitsverfassung der Belvetischen Republik. 1. Mai nimmt Zürich die neue Ronftitution an).
  - Bilber des griechischen Altertums, oder Darstellung der berühmtesten Gegenden und der wichtigsten Kunstwerke des alten Griechenlands (Mehers Anzeige: Kunst und Alterthum IV, 2, 168—170; V, 2, 115. 116). III 79. 96. 204.
- —, bessen Bruber Johann Kaspar, Weltumsegler, Physiter und Astronom, 1798 auf der Sternwarte auf dem Seeberg bei Gotha tätig, von August 1803 bis August 1806 Begleiter Krusensterns auf einer Reise um die Welt, seit 1809 in seiner Baterstadt Zürich Prosessor der Mathematik (1774—1834). II 37. 332.
- Hornh, Konrad, Maler, Lehrer an der Zeichenschule in Weimar (1764—1807). I 77 (herausbestellt: siehe Goethe an Bertuch 7. Juli 1793, Jahrb. der Goethe Gesells schaft 13, 475.). 122. 125. 126. 248 (Hochzeit 11. April 1796). 263. 331. 372. 373. II 50 (Zeichnung der Laokoons

[Hornh]

gruppe zu Goethes Auffat über Laokoon, Prophläen, Ersten Bandes Erstes Stüch). 52 (ebenso. Bilderbuchsplatte: siehe Bertuch: Bilderbuch für Kinder). 65. 78.

Blumenmalerei im Römischen Hause (Weimar). I 331. Zeichnung bes Laokoon für die Prophläen. II 50. 52.

- —, bessen Frau Sophie Maria Bernhardine, geb. Ortelly. I 248. 263. 331.
- —, dessen Sohn Franz Theobald, Maler (1816—1824 in Italien) (1798—1824; vgl. Schellenberg, Der Maler Hornh, Berlin-Lichterselbe 1927). II 65. 437. 438.
- Horus, ägypt. Sonnengott. III 144 (Fries aus Pompeji). Hoje, Henriette, Malerin (1795—1823). III 11. 12. 14. 15.

28 (Gemälbe der Damen; vgl. Kunst und Alterthum IV, 1, 22). 34 (Kopie nach Julius Roman).

Huber, Michael, Schriftsteller, Übersetzer, Kunstforscher in Paris, zuleht Lektor der französischen Sprache an der Universität Leipzig (1727—1804). Handbuch für Kunsteliebhaber und Sammler über die vornehmsten Kupserstecher und ihre Werke. Nach der französischen Handschrift bearbeitet von C. C. H. Rost. 8 Bände. Zürich 1796—1804. II 256. 258 (Tageb. 6. Sept. 1809).

huber, Stempelichneider in Rom. I 39 ("Siegel").

- Hufeland, Christoph Wilhelm, Hofmedicus in Weimar, 1793 außerordentl. Professor Wedizin in Jena, durch Dekret vom 6. Aug. 1796 Hofrat und Leibmedicus, seit 1801 in Berlin (1762—1836). I 171 (er nahm den Ruf nicht an). 187. 206. 357. 386. 432. 445.
  - Die Kunst bas menschliche Leben zu verlängern. Jena, 1797, in der akademischen Buchhandlung (Titelkupser in Bd. 1: Die Parzen. Meyer wird nicht genannt, nur der Stecher: E. F. Stoelzel sc. Dresd. 1796). I 432. 433. 445.

humanus. I 268 (gemeint ift herber). 287.

humboldt, Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand v., Archäolog, Asthetiker, Diplomat, mit Schiller eng befreundet, seit 1794 in Jena, 1802 preußischer Ministerresident in Rom. I 398 (er war Anfang Juli 1795 nach [Humboldt, Friedr. Wilh. Christian Karl Ferdinand v.]

Berlin und Tegel übergesiedelt; breimonatige Reise Aug.-Oft. 1796 nach Rügen, Gutin [fünftägiger Aufenthalt im Sept. bei Boß] und Hamburg; Rückfehr nach Jena 1. Nov. 1796). 407. 409. 431. 434 (Sumbolbt liest Fichtes Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre vor: 12., 14., 16. März 1797). 436 ("Theenwechsel"). 438. 445. II 9 (er hatte Jena am 25. April 1797 verlassen; Alexander [siehe bort] folgte mit ber ganzen Familie 30. Mai). 18. 21. 101 (er hatte in Wien den Plan der Italienreise aufgegeben und sich entschlossen, statt bessen nach Baris zu gehen, wo er 18. Nov. 1797 eingetroffen war. In einem Briefe an Goethe vom 18. Märg 1799 hatte er eine anschauliche Schilberung bes franz. Schriftstellers Rétif de la Bretonne gegeben). 138 (auf der Reise von Paris nach Tegel und Berlin. Am 3. Aug. 1801 war Humboldt in Weimar).

Rétif (Schilberung des franz. Schriftstellers Rétif de la Bretonne in einem Briefe an Goethe, Paris, 18. März 1799). II 101.

—, bessen Frau Caroline, geb. v. Dacheröben (1766—1829). I 431. II 9. 138. 192 (Manustript: Beschreibung spanischer Galerien und Betrachtungen über spanische Kunst und Künstler, daraus abgedruckt von Meyer: Über die antike Gruppe, Castor und Pollux, in der königl. Sammlung zu St. Ilbesonso, in der Beilage zum 1. Quartal der Jen. Allg. Lit.-Zeitung 1808 Ar. II, und: Rasaels Gemälbe in Spanien, in der Beilage zum 1. Quartal der Jen. Allg. Lit.-Zeitung 1809 Ar. III; vgl. Euphorion 17, 412).

-, dessen Tochter Caroline (1792—1837). III 52. 53.

Humboldt, Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander v., der Ratursorscher, 1792 Oberbergmeister in Bahreuth, 1795 Oberbergrat, 1799 in Amerika (1769—1859). I 434 (er hatte sein Amt in Bahreuth aufgegeben und war 1. März 1797 in Jena zum Besuche eingetroffen. Er blieb bis zum 30. Mai. Goethe an Karl August Anfang März 1797: "Der Bergrat v. Humboldt ist hier. Ein

wahrhaftes Cornu Copiae ber Naturwissenschaften"). 436 ("Jbeenwechsel"). II 9 (er folgte seinem Bruder Wilhelm, der schon 25. April abgereist war, am 30. Mai mit der ganzen Familie nach; die "Karawane" beschreibt Goethe im Briefe an Karl August vom 6. Juni 1797. Dresdner Aufenthalt: Körner an Schiller 21. und 30. Juli 1797). 18. 21.

Hummel, Joh. Erdmann, Maler in Berlin, 1792—1799 in Italien, Preisbewerber Weimar 1801 (1769—1852). I 202. II 145 (Zeichnungen: zum Preisausschreiben 1801 [siehe bort], an bem sich Hummel mit 2 Stücken beteiligt hatte. Um 20. März 1802 erkundigt sich Hummel bei Goethe selbst nach dem Verbleib seiner Zeichnungen; Goethe erwidert 12. April: er habe sie schon 28. Febr. 1802 dem Dekorateur Konr. Wolff übergeben). 382. III 81. 107.

Raum und Zeit (nach Kant). I 202.

hummelshain, Dorf in Sachsen-Altenburg. II 338.

Hundeshagen, Helfrich Bernhard, Hofgerichtsadvokat in Hanau, dann Bibliothekar in Wiesbaden, zulegt in Mainz privatisierend (1784—1849). II 223 (Benediktinerkloster: in Frankenberg, siehe unten). III 43 (Nr. 633: Brief: vom 27. Dez. 1822; berichtet von Studien zur Analyse ber Werke des Parthenon).

Der alten gothischen Kapelle zu Frankenberg Grundriß, Aufriß und Durchschnitt, nebst Gedanken über die sogenannte gothische Kirchenbaukunst. Franksurt a. M. 1808. II 223.

Kaiser Friedrichs I. Barbarossa Palast in der Burg zu Gelnhausen. II 223.

Sunderud. I 355.

Huschstein Grußt Christian, Arzt in Weimar, 1792
 Hofmedicus, 1804 Leibmedicus, 1816 Geb. Hofrat. II 145.
 146 (neue Methode: siehe Brown). 438. 439. 442. III
 49. 64. 129. 130. 131. 132. 156.

-, beffen Frau. III 64.

Huhfum, Jan van, holland. Blumenmaler (1682—1749). I 86. Hyllus, Sohn des Hercules. I 19.

Ffland, August Wilhelm (1759—1814). [ 223 (Gastspiel 28. März—25. April 1796). 224. 233. II 65. 486 (siehe Henschel). 487. 490. 495. 497.

Igel, Dorf bei Trier mit bem Denkmal ber römischen Familie ber Secundinier. I 61 (Werke 33, 8—10. 148. 149. 151—153).

Jien, Karl Jak. Lubw., Schriftsteller, Leiter ber Bremer Beitung (1789—1841). II 516 (Nr. 529. Nr. 530; siehe Menken). 522 (Bremer Zeitung). III 158 (Tafeln: zwei Tabellen zur Geschichte ber Malerei, vgl. Kunst und Alterthum VI, 2, 404).

Ikonographie (II 302) siehe Bisconti.

Il 315. 316. 317.

Istbale, englischer Kupferstecher (erwähnt in Meyers Aufsat: Drei englische Taschenbücher). III 155.

31m. I 332. II 342. 345. 348. 349.

Imenau. I 386 (Glaswerkstätten). II 42. 45. 112. 136. 357.

Imhoff, Amalie v., siehe Helvig.

Indien. I 20. 161. II 453. 485. III 158.

Inghirami, Francesco, ital. Archäolog (1772—1846).

Monumenti etruschi o di etrusco nome (1821) (Clije v. Keudell, Goethe als Benuțer der Beimarer Bibliothek Nr. 1844. 1931). III 174. 175.

Innsbrud. I 142. 165.

Invetriati = farbig glasierte Tonarbeiten. I 342.

Jo, Tochter des Inachos, Geliebte des Zeus. I 86.

Jon siehe Euripides, Schlegel, Wieland.

Jonier, Jonisch. I 203.

Iphigenie. I 6. 7. 16. III 144 (Opferung ber Jphigenie, Bilb aus Bompeji).

Fris. I 58 (siehe Mener).

Jichia. I 351. II 270 (Zeichnung von Kaaz).

His. I 109. III 144.

Isis, Zeitschrift, siehe Oten.

II 369.

Ismael, Sohn der Hagar (siehe auch dort). I 417.

Jsopi, Antonio, italienischer Bilbhauer in Stuttgart (1758 bis 1833) (Goethe hatte seine Gipsarbeiten im Schlosse zu

Hohenheim kennengelernt: Tageb. 1. Sept. 1797; an Schiller 30. Aug. 1797; an Karl August 12. Sept. 1797; an Thouret 15. Jan. 1798). II 74 (Goethe an Thouret 18. Febr. 1799. Um 30. Juni 1799 erhält Cotta den Auftrag, an Jopi 473 fl. auszuzahlen. sfacciataggine = Unverschämtheit).

Istituto siehe Rom.

Stalien. I XXII. 8. 10. 11. 13. 23. 27. 36. 46. 50. 51. 62. 78. 87. 88. 92. 93. 97. 138-458 (Reise Meners: Abreise: 2. Oftober). 140. 146. 147. 170. 180. 187. 190. 200. 205. 214. 224. 236. 239. 242. 256. 257. 258. 259. 264. 265. 266. 270. 276. 277. 281. 284. 285. 288. 289. 296. 300. 305. 307. 312. 319. 332. 335. 343. 346. 357. 365. 373. 374. 377. 382. 383. 387. 402. 403. 405. 407. 417. 419. 422. 425. 427. 435. 439. 440. 452. 454. II 9. 17. 18. 20. 24. 74. 205. 210. 271 (Rleidungen: wahrscheinlich für die Quadrille italienischer Tänzer und Tänzerinnen [Werke 16, 232], die am Geburtstag Maria Paulownas 16. Febr. 1810 aufgeführt wurde). 411, 429, 446, 449, 468, 472, 479, 501, 526, 552, 553, 554, 557. III 11, 14, 47, 66, 133, 174, 175, 214, 238, 241.

Italienische Staaten, 1795/96 im Krieg mit Frankreich (Sardinien, Reapel, Parma, Modena, Kirchenstaat). I 258 (Frieden mit Sardinien 15. Mai 1796: Waffenstillstand mit Parma 9. Mai, mit Modena 17. Mai, mit Neapel 5. Juni, mit dem Papfte 23. Juni. Frieden mit Neapel 10. Oft., mit Barma 5. Nov. 1796, mit dem Bapfte 19. Febr. 1797). 266.

Stalienische Maler. I 62. 87. 419. II 260.

Iturbide, Agustin de, merikanischer Offizier, 1822-1823 als Agustin I. Kaiser von Mexiko (1783—1824). III 193.

Jakson, englischer Kupferstecher (erwähnt in Mehers Aufsat: Drei englische Taschenbücher). III 155.

Jacobi, Friedrich Heinrich (1743-1819). I 61 (er wohnte in Pempelfort, einem Gute, das damals noch außerhalb der Stadt lag, jest im Besite bes Runftlervereins "Malfasten" ist).

Muserlesener Briefwechsel (2 Bände, 1825-1827; Goethes Muffat: Werte 42 II, 84-86). III 119.

Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm, Theolog und Philolog, Archäolog und Afthetiker, wissenschaftlicher und schöngeistiger Schriftsteller, 1810 Oberbibliothekar und Direktor des Münzkabinetts in Gotha (1764—1847). II 300 (er war der Oheim der Luise Seidler).

Jägerin siehe Goethe: Schriften: Romantische Poesie.

Jagemann, Ferdinand, Bilbnis- und Historienmaler, studierte in Weimar, Wien (seit 1797, unter Füger), Paris (1802 bis 1804), 1805 (durch Defret vom 30. Aug. 1805) Prosessor in Weimar, 1806—Juni 1810 in Rom (vgl. Scheidel, Karl August und Karoline Jagemann: Zeitschrift für Kulturgeschichte VII Heft 3. 4 S. 273), 1817 Hofrat (1780—1820). II 54 (Rezension und Ratschlag: das irretümlich als Goethisch in Band 47 der Werke, S. 249—253, abgebruckte: Gutachten über die Ausbildung eines jungen Malers). 207. 297 (er war nach seiner Kückschr auß Italien als Lehrer am Freien Zeichen-Institut angestellt worden und hatte ein Atelier im Fürstenhaus erhalten, siehe Goethe an Voigt 10. Jan. 1811). 336. 340 (Malzimmer: im Fürstenhaus). 371. 379. III 119 (Werkstätte: Jägerhaus).

Bildnis Galls (auf der Weimarer Kunstausstellung 1805).

II 176.

Bilbnis des Herzogs Albert von Sachsen-Teschen (vgl. Journal des Luxus und der Moden 1808, S. 705. Das Bild wurde ausgestellt auf der Ausstellung des Freien Zeichen-Instituts Sept. 1808; vgl. Journal des Luxus und der Moden 1808, S. 785. Daselbst eine Beschreibung). II 207.

-, beffen Schwester Caroline, fiehe Bengenborf.

Jahrbücher der Preußischen Monarchie unter der Regierung Friedrich Wilhelms des Dritten. Berlin, bei Johann Friedrich Unger. II 56. 57 (Ungers Aufsatz: Aber Holzschneides kunst, Jahrg. 1798, Band 3, Oktober, S. 171—177). 61.

Jakob, Patriarch. I 206.

Janus. Eine Zeitschrift aus Ereignisse und Thatsachen gegründet. Weimar. Gedruckt und verlegt bei den Gebrüdern Gäbicke. Erster Band 1800 (Jahrbuch der Sammlung Kippenberg 6, 108f.). II 126 ("Anzeige"). 127. Java, Insel im Indischen Ozean. II 453 (Java nun ganz zur hand: siehe Thomas Stamford Raffles).

Jehovah. III 39.

Rena. I 62 (gute Nachrichten: von Christiane. Meyer ichickt ihren Brief vom 13. Mai 1793 aus Jena). 64. 70. 72. 80. 170. 171. 179. 206. 207—210. 216. 222. 242—251. 259. 267. 283. 319. 320. 329-337 (Goethe in Jena 18. Aug. bis 5. Oft. 1796). 356 (Buchbrucker Göpferbt). 365. 392. 431-434 (Goethe in Jena 20. Febr.-31. März 1797). 445. 448—452 (Goethe in Jena 19. Mai—16. Juni 1797). II 18. 32-37 (Goethe in Jena 20. März-6. April 1798). 32. 34. 35. 37—40 (Goethe in Jena 20. Mai—31. Mai 1798). 37. 40—47 (Goethe in Jena 4.—21. Juni 1798). 47-53 (Goethe in Jena 1.-15. Aug. 1798). 47. 48. 49. 52. 53-54 (Goethe in Jena 22. Sept.-1. Oft. 1798). 54—68 (Goethe in Jena 11.—29. Nov. 1798). 55. 59. 69—74 (Goethe in Jena 7.—28. Febr. 1799). 75—88 (Goethe in Jena 21. März—10. April 1799). 88—108 (Goethe in Reng 1.—27. Mai 1799. Mener in Reng 1.—3., 16.—20. Mai). 92. 93. 100. 105 (Meyer kam am 16. Mai und blieb bis zum 20.). 109-113 (Goethe in Jena 16. Sept.-14. Oft. 1799). 113-122 (Goethe in Jena 10. Nov.-8. Dez. 1799). 114. 122—124 (Goethe in Jena 22. Juli—4. Aug. 1800). 125-132 (Goethe in Jena 10. Sept.-4. Oft. 1800). 125. 128. 132-133 (Goethe in Jena 14.-25. Nov. 1800). 133. 134 (Goethe in Jena 12.—26. Dez. 1800). 143. 144 (Goethe in Jena 31. Okt .- 10. Nov. 1801). 144-146 (Goethe in Jena 17.—28. Jan. 1802). 146—149 (Goethe in Jena 8.—21. Febr. 1802). 149—151 (Goethe in Jena 4.—22. März 1802). 151 (Nr. 241. Nr. 242: Goethe in Jena 26. April—15. Mai 1802). 102. 103. (Goethe in Sena 3.-27. Aug. 1802). 152. 154 (Mr. 248; Goethe in Sena 15.—29. Mai 1803). 154—158 (Goethe in Jena 24. Nov. bis 24. Dez. 1803). 155. 156 (Mener kam am 9. Dez. 1803 und blieb bis zum 19.). 159. 160 (Goethe am 27. Mai 1804 nach Jena). 160—163 (Goethe in Jena 22. Juni—7. Juli 1804). 161. 172 (nach Jena: an Eichstädt). 177. 178 (Goethe in Jena 15. Juni-29. Juni 1806. Um 29. Juni Abreise

[Jena]

von Jena nach Karlsbad). 181. 182. 184 (Goethe am 16. Mai nach Jena). 200-204 (Goethe 11. Rov.-18. Dez. 1807 in Jena). 206. 208. 228 (Gelb: Honorar von der Jen. Allg. Lit.=Zeitung). 229-237 (Goethe in Jena 29. April-13. Juni 1809). 232. 236. 238-271 (Goethe in Jena 23. Juli - 7. Oft. 1809). 246. 247. 270 (Mineralogisches Rabinett). 272-287 (Goethe in Jeng 12. März bis 16. Mai 1810. Um 16. Mai Aufbruch nach Karlsbad). 285 (Zimmer am 12. Mai 1810 in Jena). 294-298 (Goethe in Jena 9 .- 21. Jan. 1811). 302-306 (Goethe in Jena 20.-30. April 1812. Um 30. April Abreise nach Karlsbad). 306. 311. 315 (Goethe in Jena 1.-3. Oft. 1812). 315-317 (Goethe in Jena 1.-24. Nov. 1812). 343. 367 (am 11. Mai war Goethe nach Jena gefahren und blieb bis 29. Tageb. 16. Mai: "Prinzeß Marie war angekommen"). 376. 379-437 (Goethe in Jena 21. März-18. Mai, 19. Mai-10. Juni, 11.-16. Juni, 18. Juni-7. Mug.). 379. 382. 384. 385. 386. 387. 389. 392. 393. 394. 395. 396, 397, 398, 406, 431, 436, 440, 458, 463-468, 477. 478. 480. 483-486. 486-497. 487. 514. 515-569 (Goethe, von Karlsbad kommend, vom 31. Mai-22. Aug., vom 23. Aug.—14. Oft. 1820 in Jena). 518 (Wesselhöft). 519. 522. 523. 524. 527. 528. 532. 533. 535. 536. 541. 542. 544. 548. 550. 557. 559. 571. III 7. 9. 13. 20—27 (Goethe, von Marienbad und Eger kommend, 15. Cept. bis 4. Nov. 1821 in Jena). 23. 53. 56. 113 (Porträts von Schmeller der Jenenser Professoren). 165. 207. 262.

Bibliothef. II 450, 509, 545, 546, 548, III 214.

Botanischer Garten. II 238. 248. 402. 410.

238, 248,

Griesbachscher Garten. II 379. 380. 402. 532. III 15 (in Eisen gegossenes Werk: eine abgestumpfte dreiseitige Byramide mit einem Abler und 3 Inschriften, 2 Sprüchen Goethes: "Wem wohl das Glud die schönste Balme beut" und: "Zierlich Denken und füß Erinnern", und einem Distichon Schillers: "Irrtum verläßt uns nie"). 20. 21. Harrasscher Garten (Karl Harras: Hofgärtner in Jena). II [Jena]

Hausberg. Il 436.

Jenzig. II 436.

Kamsborfer Brücke. II 458.

Museen. 11 181. 248. 450.

Naturforschende Gesellschaft. II 177. 178. 180. 181. III 191.

Posthaus. I 80. 81.

Postverwalter (I 80), siehe Becker, Karl August.

Prinzessinnengarten siehe Griesbachscher Garten.

Schillers Garten an der Leutra. 11 238.

Schillers Gartenhaus (erworben 16. März 1797, bezogen 2. Mai). I 450. II 40 (neue Küche).

Schloß. II 34. 55.

Sternwarte. II 531.

Tanne, Gasthaus. II 458.

Uniberfität. I 283. 365. II 48. 380. 412. III 113 (Profession for a finishment).

Beterinärschule. II 436.

Wedelscher Garten. II 238. 239. 248.

Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung (von Goethe 1803 ins Leben gerufen an Stelle ber nach Halle übersiedelnden Allgem. Literatur-Zeitung, vgl. Werke 35, 153f.; die erste Nummer: 1. Jan. 1804. Herausgeber: Eichstädt. Goethe hat selbst, um seine Gründung zu befestigen, 1804—1807 bedeutende Rezensionen geliefert: Werke 40, 253-388). II 156 ("prägnanter Moment"). 157 ("ber guten Sache"). 159 (Rupfertafel: die Ertrabeilage zum 4. Quartal ber Jen. Allgem. Literatur-Zeitung bringt einen Aufsat von Boß: Aber den Ursprung der Greife mit einem Rupferstich: Kampf eines schlangenfüßigen Giganten mit einem schätzehütenden Greif; die Borlage des Stiches ist ein geschnittener Stein aus Goethes Sammlung). 160. 161. 169. 203 (Neujahrsprogramm: Neue Unterhaltungen über verschiedene Gegenstände der Kunft, siehe Meyers Schriften; Goethe an Eichstädt 23. Sept. 1807). 214. 215 (Rezension der Albrecht Dürers siehe Strirner). 218. 228 (Nr. 303. Geld: Honorar). 229 (Rezension von den Münch[Jenaische Allgemeine Literatur=Zeitung]

ner Steinbruden: siehe Strirner). 254 (Meners Regension: Mr. 294 vom 19. Dez. 1809). 257. 264. 269. 271. 275 (In Nr. 68 vom 22. März 1810 der Jen. Allgem. Lit.=Zeitung fteht auf Sp. 541ff. eine Besprechung, gezeichnet oo, über ein Buch des Konfistorialrats Dr. Dahl in Rostod: Versuch einer firchlichen Statistif ber herzoglich Medlenburg-Schwerin-Güstrowschen und Medlenburg = Strelitischen Länder. Mit einigen wohlgemeinten Rebenbemerkungen. 1809 [Rostod und Schwerin, bei Stiller], in der es heißt: "Unter allen deutschen Ländern hat unstreitig bei verhältnismäßig beträchtlichem Flächenraum keines der literarischen Welt so wenig Berührungspunkte gegeben als bie medlenburgifchen Berzogtumer. Nicht als ob es dem ganzen Geschlecht an produktiver Kraft und Genialität mangelte, denn viele Mecklenburger haben sich im Auslande zu bedeutenden Schriftstellern emporgearbeitet; aber die schwere medlenburgische Seeluft scheint in ihrer Nähe nichts der Art aufkommen lassen zu wollen. Dazu kommt nun noch der höchst einseitige Charakter, den fast alles trägt, was dort etwa noch . . . dann und wann aufkeimt, indem es mit seltnen Ausnahmen, jedem liberaleren Umblick entsagend, sich durchaus in den Granzen des Berzogtums hält, . . . Darin kann benn freilich leicht eine gewisse Bollkommenheit erlangt werden, so haben sich z. B. die medlenburgischen Staatskalender eine äußerst komische Celebrität errungen", ufw. Gine folde Rezenfion mußte freilich gerabe in bem Augenblid unliebsam auffallen, ba Bringeffin Raroline sich mit dem Erbprinzen von Mecklenburg-Schwerin [fiebe S. 289] vermählte, eine Bereinigung, von der übrigens der Rezensent am Schlusse die erforderliche "belebende Anregung von oben" erwartet). 288. 293 (Schwerdgeburths Arbeit: siehe Schwerdgeburth. Platte vom vorigen Jahr: siehe ebenda). 320.

—, Intelligenzblatt. II 160 (Müllers Anzeige: Ar. 73, Juni 1804). 161. 180 (Anzeige Mehers von Emelins Kupferstich: Tempel der Benus nach Claude Lorrain in Ar. 54; vgl. Goethe an Eichftädt Briefe 19, 138).

Jenkins, englischer Bankherr in Rom, Kunstsammler und Händler. I 45. 48. 260.

Jerusalem, Neues. I 310 (siehe Bibel).

Sefuiten. I 154. II 140.

Fefue von Mazareth. I 4. 81. 82. 85. 87. 89. 104. 108. 110. 276. 293. 294. 303. 342. 361. 413. 456. II 444. 470. 471. 558. III 121. 141.

Johannes ber Täufer. I 6. 12. 15. 22. 29. 35. 36. 37. 275. 276. 294.

Johannes, Apostel. I 2. 118.

John, Ernst Karl Christian, Studiensreund August v. Goethes, seit 11. März 1812 Goethes Sekretär, nach seiner Entlassung in preußischem Verwaltungsdienst, 1817 Regierungssekretär in Berlin, 1823 Redakteur der Staatszeitung, zulest Geh. Hofrat (1788—1856). II 309. 326 (er erkrankte 3. Juni, erholte sich Mitte Juni, erlitt Mitte Juli einen Rücksall und wurde von den Arzten nach Karlsbad geschickt: Goethe kehrte ohne ihn zurück).

John, Friedrich, Kupferstecher in Wien (1769-1843). II 116.

John, Johann August Friedrich, seit Spätherbst 1814 Schreiber Goethes, 1822 Copist bei der Großherzoglichen Oberaufsicht in Weimar (1794—1854). II 484. 488. 567. III 184.

Joller (Johler), Joh. Lubw., Hoftischler in Weimar (gest. 1807). I 62. 65. 74.

Jonge, Johannes Cornelis de, holländ. Geschichtsforscher, Direktor des Münzkabinetts im Haag (1793—1853). III 56 (Haager Natalog: Notice sur le cabinet des médailles et des pierres gravées de S. M. le Roi des Pays-Bas, 1823; Goethes Auffah: Aunst und Alterthum IV, 3, 112—122 [Werke 49 II, 106—112]).

Jordaens, Jakob, vlämischer Maler in Antwerpen (1593—1678). 11 206.

Joseph, der Heilige. I 293. II 98 (erste Andeutung der Novelle Die Flucht nach Agypten und St. Joseph der Zweite [Kap. 1 und 2 der Wanderjahre]). 99.

Joseph, Quadrator, beim Weimarer Schloßbau tätig. II 129.

Jourdan, Jean Baptiste, französischer Feldherr (1762—1833) I 320. 321. 333 (am 22. Aug. 1796 siegt Erzherzog Karl bei Teiningen über Bernadotte, am 3. Sept. über Jourdan selbst bei Würzburg). 336.

Journal de Francfort. I 279. 439.

Journal des Lugus und der Moden. Herausgegeben von F. J. Bertuch und G. M. Kraus. Weimar. Im Verlag des Industrie-Comptoirs (Erster Jahrg. 1786. Von 1807 an herausgegeben von Karl Bertuch). I 309 (Elogium des Werkes von Rachniß von Böttiger: siehe Böttiger). 339. 389.

Judith, jüdische Volksheldin. III 11 (Mantegna). 15.

Jüngling mit Schwert, einen Dichter angreifend (Kupferstich antiker Gruppe). III 190. 194.

Julie siehe Romeo.

Juno. I 46. 48. 284. 287. 411.

- -, Kolossalbüste strengen Stiles, Uffizien, Florenz. I 287.
- —, Ludoviji. I 5 (Abguß der Juno Ludoviji, von Goethe im Borzimmer seiner römischen Wohnung aufgestellt 5. Jan. 1787: Goethe an Herder 13. Jan. 1787, an Frau v. Stein 25. Jan. 1787; Werke 30, 244. Beim Scheiben der Freundin Angelika Kauffmann vermacht: Werke 32, 323). 24 (Weyers Zeichnung). 29 (ebenso). 35 (ebenso). 46. 48. 133. 159.
- -, Buste im Museo Capitolino. I 159. 165.

Supiter. I 46. 48. 86. 96. 162. 202. 287. 327. 392. 424. II 91. 162.

- und Merkur bei Philemon und Baucis. II 558 (von Clzeheimer, siehe Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen I, 122 Nr. 185. 186).
  - mit dem Abler. III 260.
- -, (Uffizien, Florenz). I 287.
- —, folossal, in Florenz (Giardino di Boboli). I 327.
  - Ибдиß (Schuchardt, Evethes Kunstsammlungen II, 336 Nr. 115). I 327.
- -, Kopf der Dresdner Antikensammlung. I 95. 96.
- —, Statue ebenda. I 96.

Jufti, Bürger in Dresden. I 90.

Justinian I., 527—565 Kaiser von Byzanz. I 321.

Raad, Karl Ludwig, Rupferstecher, dann Landschaftsmaler (Nach italienischen Studienjahren in (1773—1810). Dresben.) (Goethe hatte Landschaften des Künstlers 1. Mai 1800 in Leipzig gesehen; auch die persönliche Bekanntschaft muß sich damals eingeleitet haben. In einem Briefe vom 30. Mai 1800 sso ist das Ronzept datiert, der Brief vielleicht vom 2. Juni] stellt Goethe, von dem Rünftler darum gebeten, ihm das Thema eines Bildes. Bgl. Biedermann, Goethe und Dresden S. 119ff.). II 200 (Im Ottober 1807 war Kaaz in Beimar gewesen: Goethes Tageb. vom 24. und 25. Oft. 1807. Goethe an Frau v. Stein 19. Rov. 1807: "Hofrat Meyer wird Durchlaucht der Bringeß [Raroline] eine Landschaft übergeben, um eine Ropie davon für ihre Fran Mutter zu machen"). 225 (Kaaz war am 1. August 1808 in Karlsbad eingetroffen; am 4. machte er Seinen Abschied notiert Goethes Besuch bei Goethe. Tageb. am 29. August. Bei fast täglichem Zusammensein förderte Raaz durch technische Unterweisung Goethes neuerwachte Reichenlust und überarbeitete seine Landschaften. Goethe trug ihm die Anfertigung eines Bühnenbildes zur Bandora auf. Bal. Goethe an Christiane 1., 7., 19., 28. August 1808; Werke 36, 37). 229 (Mit einem Briefe vom 10. Ott. 1808 sendet Raag Farben und Zeichenpapier, verspricht in 14 Tagen ein Bild nach Weimar zu schicken, gesteht, zu dem Bühnenbilde der Bandora noch nicht die Stimmung gefunden zu haben, schickt Abdrücke von Gemmen. Für diesen Brief dankt Goethe am 1. November 1808. Am 24. Mai 1809 abende trifft Raaz mit einer Reihe von Bilbern, die er ausstellen will, in Weimar ein und nimmt in Goethes Haus Quartier, val. Goethe an Christianc 30. Mai 1809, Goethe an Raaz vom selben Tage; Raaz bankt noch am 30., Werke 36, 50f. Ein Bericht über die Ausstellung seiner Werke, von Meyer verfaßt: Journal des Lurus und der Moden 1809, S. 488ff. Awei italienische Landschaften wurden von Serzog Karl August angekauft [fiehe S. 233, 234]). 232, 233, 234, 236 (über ben Unterricht, den Kaaz der Brinzessin Karoline gab, siehe Goethe an Christiane 6. Juni 1809, an Frau v. Stein vom selben

[Raaz]

Tage). 237. 238 (am 26. Juli war Kaaz Goethen nach Jena gefolgt; Tageb. 1. August: "Abschieb von Kaaz"). 240. 241 (Gemälbekasten: Tageb. 29. Juli: "Kaaz öffnete seinen Kasten und zeigte die Landschaften den Freundinnen vor"). 245. 271. 274 (Nr. 334. Nr. 335). 277. 278. 280 (Wassersall). 281 (ebenso). 283 (ebenso Nr. 340. Nr. 341). 293 (er war 14. Juli 1810 gestorben. Aus seinem Nachlaß erward Goethe für die Prinzessin Karoline Zeichnungen für etwa 30 Dukaten: Goethes Tageb. 2., 22., 23. Dez. 1810, 2. Jan. 1811; Werke 36, 66; Knebel an Goethe 18. Ott. 1810; Goethe an Knebel 20. Ott. 1810; Knebels Briefwechsel mit seiner Schwester Henriette S. 511; Charlotte v. Schiller und ihre Freunde, Stuttg. 1860, 1, 560. Der Prinzessin übersendet 15. März 1811). III 81.

Mondscheinlandschaft. II 277.

Bassenia II 277. 280. 281. 283 (Nr. 340. Nr. 341). Beichnung des Schlosses in Weimar. II 274. III 81.

Rämpfer, Johann Gottfried, herzoglicher Kammerdiener, seit 1807 Leibchirurg in Weimar (1764—1823). II 437.

Kaiserinnen der Dresdner Antikensammlung. I 102.

Kalamis, von Athen, griech. Bildhauer. I 42.

Kant, Immanuel (1724—1804). I 187 (Vorlejungen über Kantische Asthetik von Fernow in der Villa Malta zu Rom im Winter 1795/6). 191. 201. 271 (Kritik der Urteilskraft). 291. 292. 380.

Zeit und Raum, von Carstens gemalt. I 187 (siehe Goethe: Das Reueste aus Rom, Werke 5<sup>I</sup>, 224). 191. 201. 202. Zeit und Raum, von Hummel gezeichnet. I 202.

Kritik der Urteilskraft. I 271. 272 (Schluß des § 59, S. 256f. der von Goethe benutzten ersten Ausgabe von 1790). 291. 292.

Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie (Berlinische Monatsschrift, Mai 1796; Sämmtliche Werke, Hartenstein, 6, 463 ff.). (Gegen die platonissierende Gefühlsphilosophie Schlossers; vgl. Goethe an Schiller 26. Juli 1796). 1 380.

Kapobistrias, Johannes Anton Graf, russischer, bann griechischer Staatsmann (1776—1831). III 139. 140. Kapp, Johann Georg Christian, philosophischer Schriftsteller in Erlangen (1790—1874). III 238 (Schriften: Am 10. Juni 1826 sandte Kapp seine Schrift: Das konkrete Allgemeine der Weltgeschichte. Erlangen 1826. Goethe verzeichnet das Buch im Tagebuch vom 3. Aug. 1826. Eine andere Schrift Kapps: Über den Ursprung der Menschen und Völker, nach der Mosaischen Genesis, Kürnberg 1829, sas Goethe am 8. Jan. 1830).

-, dessen Frau. III 238.

Karl siehe John.

Karl ber Große. I 408. 410.

Rarlsbad. 1 349 (Begegnung Goethes mit Fried. Brun Sommer 1795). II 178. 179—180 (Goethe in Karlsbad 2. Juli bis 4. August 1806. Ankunft in Weimar 11. August). 180. 184-199 (Goethe in Karlsbad 28. Mai-4. Sept. 1807; Reisegefährte Riemer). 185. 193. 194. 196. 197. 204—227 (Goethe in Karlsbad und Franzensbrunn 15. Mai bis 12. Sept. 1808). 209. 213. 215. 220. 236 (Goethe ging im Jahre 1809 nicht nach Karlsbad). 237. 242. 282. 284. 287—290 (Abfahrt von Jena 16. Mai 1810. Ankunft in Karlsbad 19. Mai. Abreise von Karlsbad nach Teplit 4. August). 305 (von hier [Jena nach Karlsbad] abzugehen: die Abreise erfolgte erst am 30. April). 306 (Meyer traf 4. Juli 1812 in Karlsbad ein. Die Freunde blieben zusammen bis zum 12.; am 13. Juli ging Goethe nach Teplit). 307-314. 307. 309 (fiehe Mr. 367). 310. 315. 372. 401. 463. 474. 476. 478. 480. 485. 502-513 (Goethe 29. April—28. Mai 1820 in Karlsbad). 502. 503. 504. 513. 517. 545. III 48—55. 49. 51. 63—68. 82—88. 82. 85. 87. 97—100. 97. 98. 99. 143. 177. 188. 189—194. 192. 194. 237—244. 237. 238. 239. 242. 247.

Alte Wiese. II 309.

Drei Mohren, Gasthof. II 478.

Drei weißen Lilien, Gasthof. III 82.

Kunsthandel und Kunsthandlungen (siehe auch Zimmer). III 49. 85. 98.

Markt. III 49.

Neue Wiese. II 309.

[Rarlsbad]

Römischer Feldherr, Gasthof. II 309.

Sanct Andreasfirche. III 85.

Stadt Paris, Gasthof. III 237.

Totenader. III 85.

Rarlsruhe. II 42. 282. 283. 445. 551.

Karsch, Karl, Maler in Düsselborf, Preisbewerber Weimar 1800 II 131.

Kartenblätter (II, 156) siehe Allgemeine Literatur-Zeitung. Katharina, die Heilige. I 2.

Katholische Kirche. I 115. 197. 283. 296. 337. II 209. 403. 426. Kauer, Ferdinand, Komponist, Musikbirektor in Wien (1751 bis 1831), Wilibald und Erminia (Oper in 2 Akten. Ginmalige Aufführung in Weimar: 24. Rov. 1798). II 67.

Rauffmann, Angelica, siehe Zucchi.

Kaufmann, Johann Beter, Bilbhauer, seit 1817 in Weimar (1764—1829). II 384 (Ar. 444: zwei Blätter: eines auf Kaufmann bezüglich). 500. III 10. 148 (Büste: Karl August. Bgl. Wahl, Die Bilbnisse Karl Augusts von Weimar [Schr. ber E.-E. Bb. 38, 1925] S. 31. Tafel 44). 210. 211. 212.

—, bessen Sohn Ludwig, Bilbhauer (1800—1855). III 210. 211 (Nr. 889. 890).

Raukajus. III 237.

Recht, J. S., Ladierer, Fabrikant in Berlin (gest. 1825). III 172. 173. 176 (Büchelchen: Verbesserter praktischer Weinbau. Nach dem Tode des Vers. hrsg. von S. W. Kecht. Verlin 1827. Goethe beschäftigte sich mit K.s Vorschlägen eisrig; vgl. Tagebuch vom 3. Aug. bis 7. Sept. 1828. Siehe auch Goethes Auszeichnungen über den Weinbau, Naturwiss. Schriften 7, 133—145).

Kehl. I 280 (24. Juni 1796 von Moreau genommen).

Keil, Johann Georg, durch Defret vom 29. Jan. 1813 Unterbibliothekar in Weimar, durch Defret vom 30. Juli 1814 Hofrat, seit Ende 1814 in Leipzig, Aberseter spanischer Literatur (1781—1857) (vgl. W. v. Biedermann, Goethe und Leipzig 2, 288ff.). II 341. 345.

Restner, Georg August Christian, Diplomat, Kunstforscher (1777—1853). III 190. 194.

"Kind auf dem Lande" (II 298 Ar. 355) fiehe: Landmann, Hulba.

Kirchenstaat. I 239. 266 (Waffenstillstand 23. Juni 1796). 343. 354. II 2.

Kirchner, Karl, seit 1830 Baukonbukteur in Weimar (geb.1802)
III 227.

Kirms, Franz, Goethes Arbeitsgenosse in der Theaterleitung als Verwalter des Kassenwesens, durch Defret vom 21. März 1786 Asserbeit beim Hofmarschallamt, durch Defret vom 16. März 1789 Landkammerrat, durch Defret vom 24. Jan. 1794 Hoffammerrat, 1813 Geh. Hofrat. II 51. 56. 64. 108. 148. 169. 170. 173. 182. 199. 200 ("Wächter Zions"). 220. 244. 246.

Kirscht, Johann Wilhelm, Ober-Konsistorial-Kanzlei-Sekretär in Weimar. III 225.

Riffingen. 119.

Klauer, Martin Gottlieb, 1772 Hofbilhauer in Weimar (1742—1801). I 67 (Basrelief im Goethehause: siehe Weimar: Goethes Wohnung). 74. 95. 227. 241.

Nemesis (im Giebelfeld bes Römischen Sauses). I 395.

Kleeblatt (II, 117): siehe: Schelling, A. W. Schlegel, Friedr.

Klein-Romstedt siehe Romstedt.

Menze, Leo v., Baumeister in München (1784—1864). III 29 (Der Tempel des Olympischen Jupiter zu Agrigent. Klenze schiefte seine Schrift am 7. Kov. 1821 an Goethe. Das Tagebuch verzeichnet sie am 21. Kov.). 154 (Münchener Bild: Ansicht des Jupiter-Tempels zu Girgenti. Bei Goethe eingetroffen 26. April 1828. Meyers Rezension Kunst und Alterthum VI, 2, 408—409). 157. 158.

Kleopatra, ägyptische Königin. I 94. 96.

Kopf der Dresdner Antikensammlung. I 94.

Ropf in Bronze der Dresdner Antikensammlung. I 96.

Alosterbruder siehe Wackenroder.

Klosterbruder (II, 342) siehe Lessing, Nathan der Beise.

Kloten, Dorf im Kanton Zürich. III 142.

Anabe, welcher in den Spielen gesiegt hatte, der Dresdner Antikensammlung. I 129. Anebel, Karl Ludwig v., 1774 Erzieher des Bringen Konstantin in Weimar, Schriftsteller, Goethes "Urfreund" (1744 bis 1834) (6 Briefe Meners an ihn: Knebels Literarischer Rachlaß und Briefwechsel 2, 409-414). I 64. 70 (er hatte 9. Mai-19. Juni 1793 zum Zwede einer Kur in Jena geweilt). 75 (Goethe an Knebel 2. Juli 1793). 114. 117. 123. 134. 139. 233. 283. 291. 409. II 9 (er hatte, nachbem er haus und Garten an Böttiger verfauft hatte, am 24. Juni 1797 Weimar verlassen, traf am 27. Juni in Bahreuth, am 20. Aug. in Nürnberg ein und nahm 23. Jan. 1798 dauernben Wohnsit in Imenau). 19. 42. 45. 60. 64. 71. 76 (Geld: seine Bension. Lette Summe nicht eingegangen: von feiner Benfion follte ein Borichuf von 1500 Talern, ben ber Bergog ihm für seine Einrichtung gewährt hatte, ratenweise abgezogen werden, siehe Nr. 170 [S. 80]. Schuld im Buchladen: Anebel an Goethe 19. März 1799: "Darf ich bitten, beiliegende Rechnung von 20 rh. 14 Gr. in der Hofmannschen Buchhandlung durch beinen Bedienten von meinem Gelbe bezahlen zu laffen?"). 80 (Berweige= rung des Geldes: Anebel 9. April 1799 an Goethe: .... Deine Zeilen vom 26. März habe ich gestern erst erhalten. Die Nachricht darinnen, von dem Abzuge, den mir die Berzogin machen läßt, war mir nicht unerwartet und hat also gar keinen unangenehmen Eindruck auf mich gemacht. Ich behelfe mich ziemlich philosophisch und denke vielleicht so durchzukommen. Tausendmal besser wenigstens, als wann ich ein paar hundert Taler Zulage bekommen hätte und in Beimar mit ihnen leben mußte. Da herr Steuerrat Ludecus den Abzug dieses Geldes, das ich noch vom Brinzen [Constantin] habe, gemacht hat, ohne mich beshalb zu befragen, so wird er auch wohl fünftig keine Quittungen von mir verlangen, sondern er kann diesen Akt der Willfürlichkeit so lange fortsetzen, als es ihm beliebt"). 95. 112. 161 (er hatte seinen Wohnsit von Imenau wieder nach Jena verlegt, wo er 15. Juni 1804 eingetroffen war). 164. 210 (er fuhr 16. Juni nach Weimar, machte am 17. ber Frau v. Staël einen Mittagsbesuch, sah sie beim Tee bei der Herzogin Luise und soupierte bei ihr mit dem Herzog.

## [Anebel]

Am 18. souvierte er mit ihr bei Frau v. Wolzogen und war am 19. mit ihr auf der Bibliothek. Um 20. kehrte er nach Jena zurud. Am 2. Juli bittet Goethe ihn um einen Bericht: Knebel gibt eine eingehende Schilderung in einem Briefe vom 10. Juli. Hier erwähnt er auch des "kleinen Straußes", von dem Meyer spricht: "Nur eines Abends tamen wir bei Frau v. Wolzogen, wo wir soupierten, etwas hart aneinander, da sie uns anfänglich von den Engländern und nachher von Religion unterhielt und ich mich über ihre Eitelkeit etwas luftig machte. Sie schrieb mir aber den Taa darauf ein sehr verbindliches Billett, und dabei blieb es." Thre unklaren Vorstellungen über deutsche Literatur, die Mener ironisiert, rügt auch Anebel: "ihre Kenntnisse und Begriffe von deutscher Literatur [find] höchst unvollständig"). 232 (Knebel war 27. Mai nach Weimar gekommen, hatte in Gemeinschaft mit Mener am 28. Mai d'Alton in Tiefurt besucht und dort die Nacht verbracht; am 29. waren er, Meyer, d'Alton nach Jena gefahren, von wo Meyer und d'Alton um 7 Uhr abends nach Weimar zurückehrten). 236. 248. 252. 259. 275. 279 (Suite de IV, Vues dessinées dans le Royaume de Naples). 286 (ebenso). 317. 346. 409.

Lucrez-übersebung. I 64

Properz, Elegieen. Übersett. Leipzig, Göschen, 1798 (Goethes Dank an Knebel 28. Nov. 1798; Meyers Dank: Knebels Literar. Nachlaß und Brieswechsel 2, 412. Meyer hatte das Titelkupser geliesert, einen Amor, nach der Borslage des Siegelringes Goethes, vgl. Meyer an Knebel 30. Nov. und Dez. 1797; Knebel an Böttiger Nov. 1798 [Literar. Nachlaß und Brieswe, 3, 38]; Goethe an Schiller 7. April 1798). II 60 (Kezension: von Schlegel, siehe Allg. Literarian). 64.

Majolikasammlung. II 161 (Sachen: davon hatte Goethe Kunde gegeben in verlorenem Briefe vom 26. Juni 1804. Es sind die drei mit Nr. 258 übersandten Schalen). 162. 164.

—, dessen Schwester Henriette, Erzieherin der Prinzessin Karoline von Sachsen-Weimar (1755—1813). II 236 (Nr. 308: Brief an Meyer; Nr. 309: die Damen, nämlich Henriette [Anebel]

und die Prinzessin Karoline; die bewußte Sache: die Bergütung des von Kaaz der Prinzessin gegebenen Unterrichts).

Aniep, Christian Heinrich, Maler, Goethes Reisegefährte auf ber Sizilienreise (1748-1825) (Goethe-Jahrb. 1905, 225-258). I 12 (er war mit Mener Tischbeins Hausgenoffe in Neapel. Goethes Brief an ihn vom 19. Sept. 1788 [Antwort auf Knieps Brief vom 17. Aug. 1788] mit Vorfragen wegen einer Bestellung von 20 Zeichnungen). 13. 16 (Knieps Verzeichnis liegt noch dem Briefe Mepers bei). 17. 26 (Einschluß: ein nicht mehr vorliegender Brief Goethes an Kniep vom 26. Jan. 1789. Er enthielt eine Vorbestellung von zunächst 2 Zeichnungen, barunter der Crotte von Bonca, die Knied der Herzogin Anna Amalia in Goethes Namen überreichen solle). 27 (Quise v. Goechhausen in ihrem Tagebuch 6. Febr. 1789: "Kniep brachte ber Berzogin eine hubsche Zeichnung von ber Grotte di Bonca"). 29 (hinzufügen: Zeichnungen, die Goethe noch vor seiner Abreise bestellt hatte, Goethe an Aniep 19. Sept. 1788). 30 (siehe I 26). 31 (Einschlüsse an Kniep: die endgültige Bestellung der 20 Zeichnungen, zugleich mit Rr. 7 abgegangen, gedruckt: Schriften der Goethe-Gesellschaft 5, 135). II 54. 249. 435.

Knoll, Jos., Handelsmann in Karlsbad. III 239. Koblenz. III 37.

Koch, Jos. Ant., Tiroler Maler in Rom (1768—1838). II 437. Koehler, Heinr. Karl Ernst, russischer Staatsrat, Direktor bes Antikenkabinetts und der Bibliotheken in St. Petersburg (1765—1838). II 482. 551 (Schwefelabgüsse: Koehler sendet 21. Juli 1820 eine Sammlung Abgüsse von geschnittenen Steinen der St. Petersburger Sammlung; Goethe dankt 4. Okt. 1820). 552 (ebenso). 555 (ebenso). III 46.

<sup>-,</sup> dessen Sohn, Student in Jena. II 551.

<sup>-,</sup> deffen Bruber. III 241.

Röhler, Johann David, Sistoriker und Numismatiker, Professor ber Geschichte in Altdorf und seit 1735 in Göttingen

- (1684—1755). Higher Münzbelustigungen (22 Teile, von 1729 an). II 318.
- Roella, Maler, Mehers Heimatgenosse und Jugendfreund, der mit ihm Juni 1784 nach Kom gekommen war; er kehrte nach der Schweiz zurück, um daselbst 1789 zu sterben (Meher in Winckelmann und sein Jahrhundert S. 336. 342). I 8. 48.
- Köln. II 150. 156. 287 (Zeichnungen: Boisserées Domwert).
  - Dom. II 285. 287 (Zeichnungen: Boisserés Domwerk, siehe bort). 293 (ebenso). 415. 426. 437. 447 (Bilb: siehe Lochner). 493. 495. 496. 497. 498. 528. 532. III 62 (Mr. 664).

Resiquienschrein der Heisigen Drei Könige. II 415. 426. 437. König, Friedr., siehe Loos.

Königstein, Festung an der Elbe. II 326.

- Könnerit, Hans Heinr. v., 1815—1820 Regierungsrat in Weimar, später sächs. Eesanbter in Paris (1790—1863). II 411. 482 (Nr. 498: Kupjerbeurtheilung: ber von v. Könneriz mitgebrachten Stiche, siehe Tageb. 17. März 1819). 508, 512.
- -, Luife, geb. Freiin v. Werthern (1798-1891). II 512.
- Körner, Christian Gottsried, Appellationsgerichtsrat in Dresben, Asthetiser, der Freund Schillers (1756—1831). I 90. 105. 111. 115. 117 (Besuch der Tante Christiane Sophie Ahrer in Zerbst). 118. 120. 121. 123. 124. 125. 127. 130. 138. 242 (in Jena mit seiner Familie 27. April—17. Mai 1796).
- -, bessen Familie. I 111. 115. 117. 118. 120. 121. 123. 124. 125. 127. 130. 138.
- -, deffen Bermandte (in Zerbst) siehe Uprer.
- Körner, Joh. Christian Friedrich, Universitätsmechaniker in Jena (1778—1847) (siehe Morit v. Rohr in der Deutsichen Optischen Wochenschrift Jahrg. 13 (1927) Nr. 5, 6, 51). II 531.
- Köftrit. II 139. 269 (Bei Köftrit hatte im Sept. 1809 ein Bauer Metallgeräte aufgepflügt: Ninge, eine Spange, eine Nabel und anderes, besonders auch merkwürdige runde, röhrensförmige, an der Innenseite breit aufgeschlitzte Gegenstände; am 20. Sept. waren sie, jedensalls auf Veranlassung des Schristen der Goethe-Geseusgaft XXXV, 2

Fürsten Heinrich XLIII. von Reuß-Röstrit, durch Bermittlung des Jenaer Professors der Okonomie Karl Christian Gottlob Sturm, Goethen zur Begutachtung vorgelegt worden. Tageb. 20. Sept. 1809: "Sendung von Köstrit mit gefundenen Bronzeantiquitäten. Rach Tische auf dem Museum mit Bulvius, Lenz und von Knebel wegen dieser Dinge." Um gleichen Tage erstattete er an Karl August einen Bericht über den Fund; er hielt die röhrenförmigen Dinge für Klanginstrumente. Die gleiche Meinung äußerte er in einem Auffat vom 27. Sept. [Werke 48, 237f.], den er am 27. Sept. dem Brofessor Sturm zuschickte (Briefe 21, 86ff.), damit dieser ihn dem Fürsten Reuß mitteile. Spuren abergläubischer Benutung in den ersten deutschen Rongilien: val. Werke 48, 238f. Fürst Reuf ichenkte Goethen zum Danke für seine Bemühung eines der angeblichen Klanginstrumente; es befindet sich noch heute im Goethe-Nationalmuseum und wird jest für einen hohlen Armring, einen fog. Wulftring gehalten. Bur Sache siehe Werke 36, 51f.; Jahrb. d. G.-G. I, 115. 116. 125).

Rötschau, Dorf zwischen Weimar und Jena. II 435.

Rohl, Clemens, Hoffupferstecher in Wien (1754—1807). II 116.

Kohlrausch, Heinrich Friedrich Theodor, Schulmann, Historiker (1780—1867). III 91.

Kolbe, Heinrich Christoph, Maler in Düsselborf (1771—1836) (Gaederh, Goethe und Maler Kolbe. Bremen und Leipzig 1889). II 115 (Preisträger beim Weimarer Preisaußsschreiben 1799; der geplante Stich seiner Zeichnung ersfolgte nicht: Nr. 201. Nr. 202). 122. 131. 138. III 104 (siehe Goethe: Bischnisse).

Rolbe, Joh. Christian, Aupferdrucker in Weimar. II 157.

Konstantinopel. II 164 (durch Bermittlung des preußischen Gesandten in Konstantinopel v. Anobelsdorf war 1803 eine von Joseph Petriccioli in Konstantinopel herrührende Münzsammlung für das Gothaer Museum erworben worden, die 1802 in Weimar angeboten worden war; Jos. Hammer hatte 25. Nov. 1802 den Katalog an Böttiger gesendet).

Ropenhagen. I 64. III 6. 133.

- Roppenfels, Joh. Friedr. v., 1776 Geh. Regierungsrat in Weimar, 1783 Landschaftskassendirektor in Jena, 1789 Kanzler, 1794 Geheimer Rat, Mehers Schwiegervater (1737—1811) (siehe Frankfurter Zeitung 1884 Rr. 62, Worgenbl. 2. März). II 169 (Weher hatte am 12. Jan. 1803 Umalie v. Koppenfels geheiratet). 171. 174. 299 (er war 18. Sept. 1811 gestorben).
- —, bessen Frau Maria Christiane, geb. v. Kühn (1748—25. Ott. 1810). I 227. II 169. 171. 174.
- —, bessen jüngste Tochter Luise, gest. 21. Okt. 1795, 18 Jahre alt. I 227. 238. 241. 242. 246. 254. 259. 270. 284.

Rorinth, Korinthisch. I 203. 204. 347.

- Kosegarten, Gotthard Ludwig (Ludwig Theobul), Pfarrer zu Altenkirchen auf Rügen. II 28 (nordisches Absurdum: das vom 1. April 1797 datierte Blatt, in dem Kosegarten eine "neue verbesserte und um die Hälfte vermehrte Ausgabe" seiner Gedichte ankündigte, eine von Überhebung und Selbstäuschung erfüllte Selbstpreisung; vgl. Goethe an Schiller 12. Aug. 1797, Schiller an Goethe 17. Aug. 1797. Leizmann, Eine groteske Reklame aus der Schillerzeit, Preuß. Jahrbücher, Bd. 177, Augusthest, S. 238—246). 29 (Kosegartens Ankündigung verweist auch auf die 10 Kupferstiche, die die neue Ausgabe schmücken werden, darunter "zwei Bildnisse, das eine des Dichters, das andere seiner älteren Tochter, beide von Wäström gemalt und von Lips gestochen"). 30.
- Koţebue, Aug. Friedr. Ferd. v., Schriftsteller (1761—1819). II 117 (Feinde: siehe Allgem. Literatur-Zeitung). 139 (nach Niederlegung der Theaterdirektion in Wien hatte er von Ende April 1799 in Weimar als seiner Vaterstadt gelebt, hatte Anfang April 1800 eine Reise nach Außland angetreten, war an der Grenze verhaftet und nach Sibirien geführt worden. Nach vier Monaten in Freiheit geset, reichlich entschädigt und als Direktor des deutschen Hof schalften verschlich entschäftet und verlegte seinen Wohnsitz wieder nach Weimar, wo er die 1804 gelebt hat). 150 (unterswieder nach Weimar, wo er die 1804 gelebt hat). 150 (unters

brochenes Schauspielfest: um Schiller auf Rosten Goethes zu erheben, hatte Kobebue, durch Goethe mehrfach in seinem aufdringlichen Selbstgefühl verlett, zu Ehren Schillers für den 5. März 1802 als den Namenstag Schillers eine rezitatorische Vorführung einiger Szenen aus Don Karlos, Maria Stuart, Jungfrau von Orléans und einen Bortrag der Glocke im Stadthause geplant; eine Befränzung des anwesenden Schiller sollte den Schluß machen. Mehr durch die Verkettung der Umstände als durch Gegenwirkung Goethes war der Plan, fehr zum Berdruß ber weimarischen zur Mitwirkung auserkorenen Damen, gescheitert; vgl. Werke 35, 122ff.; Stenger, Goethe und August v. Kobebue [Breslauer Beiträge zur Literaturgeschichte Rr. 22], Breslau, Ferd. Hirt, 1910, S. 19ff. Die Berweigerung der zum Feste nötigen Schiller-Bufte ber Bibliothek wird auf Mener zurückgeführt).

Koudelka, v., österreich. Major. II 195.

Krackow, Charlotte (gest. 1841), und ihre Schwester Karoline (gest. 1866), die 1823 Gattin des Geh. Hofrat Franz Kirms geworden ist. II 397. 406.

Kräuter, Friedr. Theod. Dav., Goethes Sefretär (1790 bis 1856). II 318 (Mr. 374: der "gute junge Mann")? 364.
379. 381. 382. 384. 386. 546. III 11. 208.

Krahe, Wilhelm Lambert, Maler, 1736—1756 in Kom, seit Juli 1756 Direktor der Gemäldegalerie in Düsseldorf, der erste Direktor der Düsseldorfer Kunstakademie (1712—1790). I 62 (seine Sammlung von Handzeichnungen, Kupserstichen, Gemälden war 1778 von den Bergischen Ständen angekauft worden und bildet die Grundlage der Sammslungen der Düsseldorfer Kunstakademie).

Kraus (Krause), Georg Melchior, Maler und Kupserstecher, 1780 Kat und Leiter des Freien Zeichen-Institutes in Weimar, mit Bertuch Herausgeber des Journals des Luzus und der Moden (1737—1806) (Schriften der Goethe-Gesellschaft Bd. 43 [1930]). (Er starb 5. Nov. 1806 an den Folgen der von den Franzosen erlittenen Mißhandlungen. Ein Nachruf von Bertuch im Journal des Luzus und der Moden 1807, S. 3ff. Daselbst auch sein Bild). I 77.221.

## [Kraus]

248. 331. 373. 374. II 64. 125. 126. 128 (Mr. 215; bei Krause: b. h. in der Ausstellung. Mr. 216). 300. 531. III 149.

Blumenmalerei im Römischen Hause (Weimar). I 331. 332.

Jahrmarktsfest von Plundersweilern (wiedergegeben: Goethes Werke, Weimarer Ausgabe, Bb. 16). III 149 (ber Erbgroßherzog verlangte die Zeichnung für das Tiefurter Schlößchen).

Landschaften (brei) von den Borromeischen Inseln, entstanden auf einer mit Gore Sommer 1795 nach der Lombardei unternommenen Reise, veröffentlicht als 3. Lieserung der Malerischen Ansichten aus verschiedenen Ländern Europas (Journal des Luzus und der Moden, 1796, Januar, S. 32) (vgl. Gespräche mit Eckermann 22. Febr. 1824; Bish. Meisters Wanderjahre 2. Buch 7. Kap.). I 248.

Rroof, Frau v., und Todyter, Winter 1788/89 in Rom und Neapel (auch Hirt berichtet über diese Damen: an Goethe 4. April 1789; vgl. Herber an seine Gattin 22. Nov. 1788: Herbers Reise nach Italien S. 179. Das Tageb. der Luise v. Goechhausen erwähnt sie mehrsach in Rom und Neapel, Juleht am 8. März 1789). I 18 (Handwerk eines Antisquard: antiquario nannten sich die gelehrten Fremdenssührer, von denen vornehme Reisende durch die Kunst- und Altertumsschäße Roms geführt wurden). 25. 34. 35. 36. 37.

Kügelgen, Gerhard Franz v., Bilbnis- und Historienmaler, seit 1805 in Dresden, seit 1814 Prosessor an der Atademie daselbst (1772—1820). II 383. 402.

Goethebilb 1810 (Schulte-Strathaus, Die Bildnisse Goethes, Tasel 103). 11 294 (Um sich dem Kat Friß Schlosser, dem Refsen seines Schwagers, für die Bemühungen dankbar zu erweisen, die Schlosser auf die Berwaltung des Goethisschen Bermögens in Frankfurt nach dem Tode der Frau Kat verwendete, hatte ihm Goethe sein Bild versprochen: an Schlosser 14. Dez. 1810. Am 21. und 24. Sept. 1810 gewährte Goethe in Dresden dem Künstler 2 Situngen; unter Anlehnung an ein früheres Bild von 1808 vollendete

[Rügelgen]

Rügelgen ein Bild, das er aber zurüchielt. Ohne Goethes Borwissen malte er ein brittes Bild, in bem er bie beiben ersten kombinierte: dieses sandte er an Goethe, Tageb. 25. Dez. 1810: "Unkunft meines Borträts von Dresben." Goethe dankt dem Maler am 26. Dez. 1810. Der zu schwache Blendrahmen, auf den die Leinwand aufgespannt war, war auf dem Transport geborsten: um nicht alles außeinanderzunehmen, hielt man es in Weimar für das befte, "ein paar Querleisten hinten über den Hauptrahmen zu schrauben, welche benselben wohl auf ewige Zeiten zusammenhalten werden". Siehe Nr. 351. Am 27. Jan. 1811 ging das Bild an Schlosser ah, angekündigt durch einen Brief vom 24. Januar 1811, in dem Goethe auch des Rahmenmikaeschicks und der getroffenen Besserungsmittel 301 (Nr. 361: Bestellung: Goethe an Luise Seibler in Dresben, 23. April 1812: "Schon unterm 29. März habe ich ein Schreiben an Berrn v. Kügelgen erlaffen, worin ich benfelben bat, mir eine Bartie Olfarben, nebst anderen Bedürfnissen zu dieser Molerei, nach einem Berzeichnis, das ich beilegte, baldigst zu senden." In derselben Angelegenheit an Verlohren 3. Juni 1812). 303 (ebenjo). 308 (ebenjo). 314. 338 (er hatte, eingeladen von seiner Schülerin Karoline Bardua, mit seiner Familie von Aug. 1813 bis Februar 1814 im Elternhause ber Bardua in Ballenstedt gelebt und hielt sich, als er im Kebruar 1814 nach Dresden zurückfehrte, in Hummelsbain bei bem Oberforstmeister v. Ziegesar auf, bessen Gattin eine Cousine seiner Frau war. Über das Bild siehe unten). Das gute und bose Princip. II 338 (Kügelgens Cohn Wil-

Das gute und böse Princip. II 338 (Kügesgens Sohn Wishelm beschreibt in seinen Jugenderinnerungen eines alten Mannes, 12. Aufl., Berlin 1885, S. 213, das Bilb wie folgt: Der Vater "entwarf und vollendete . . . ein Gemälbe von halb prophetischer Natur, das mir noch lebhast vorschwebt. Das Vild sollte zunächst den Sturz des Lucifer durch den Erzengel Michael vorstellen. Aber die dämonisch schoen Gesichtszüge des Lucifer erinnerten lebhast an das Kelsenantlik des Selben von Corsica, wie die des Engels

[Kügelgen]

an den Kaiser Alexander, . . . In der Bewaffnung, in den Farben und sonstigen Attributen des Engels sanden sich speciellere Beziehungen auf jede der alliierten Mächte, auf England, Osterreich, Preußen. Der Schild z. B. mit dem Marien Theresien-Kranze deutete auf Osterreich, das Ablerschwert auf Preußen, der Greif über dem Helm auf die sich keck erhebende Volkstraft u. s. w.").

—, bessen Zwillingsbruber Kaul Ferdinand, Landschaftsmaler (1772—1832). II 338.

Künstliche Blumen, in Italien hergestellt. I 357. 386. 394.

Kuhn, Bernh. Friedr. Rub., Nath, 1814 Bürgermeister von Beimar, 1820 Sekretär der Landesregierung. II 548. III 239. 240. 242.

Kunstblatt, Beiblatt (seit 1817) bes Morgenblattes, herausgegeben (1820—1842) von Ludw. Schorn. III 81 (siehe auch Leybold).

"Runstgeschichte, nicht phrasenhaft, aber schlecht" (II 452) siehe Dallawah.

Kunstraub, stanzösischer, in Italien (vgl. Internationale Monatöschrift 11. Jahrgang Heft 7, April 1917). I 267. 344. 345. II 1. 3.

Bon Parma wurden erpreßt im Waffenstillstandsvertrag vom 9. Mai 1796: 20 Gemälbe (I 267).

Bon Modena im Waffenstillstandsvertrag vom 15. Mai 1796: 20 Gemälbe.

Bon Rom im Waffenstillstandsvertrag vom 23. Juni 1796: 100 Gemälbe und Statuen, 500 Manustripte (I 344. 345).

Zeitgenössische Literatur:

Sidler, Geschichte ber Wegnahme und Abführung vorzügslicher Kunstwerke aus den eroberten Ländern in die Länder der Sieger. Gotha 1803.

Erstes Berzeichnis der Kunst- und Altertumsschätze, die von den Franzosen aus der Lombardei nach Paris geschickt worden sind (Journal des Luxus und der Moden 1796, Sept., 465—470).

über die von den Franzosen angezeichneten, aber noch nicht

## [Kunstraub]

entführten Kunstwerke in Rom und im Lirchenstaate (Fournal des Luxus und der Moden 1796, Nov., S. 560—568).

Aber die Kunstplünderungen in Italien und Kom (Neuer Teutscher Werfur 1796, 11. Stück, S. 249—279, mit Verzeichnis der aus Kom, Mailand, Cremona, Parma, Piacenza, Modena, Bologna, Cento weggeführten Kunstwerke).

Italisches Ausseerungsgeschäft (mit Fortsetzung der Liste der geraubten Schätze: zuerst Nov. 1796). Neuer Teutscher Merkur, 1798, Februar.

Minerva (Archenholk), 1796, August.

Runft und Sittengesetz. I 269.

Kunze, Friedrich, Steinguthändler in Leipzig (1755—1803), Freund Göschens, Körners, Schillers. I 83.

Runze. III 133.

Rupferbeurteilung (II 482 Nr. 498) siehe Könneriß.

## 2. (II 132) = Ludecus (?), siehe dort.

Labacco, Antonio, Baumeister und Aupserstecher (seine wichtige Sammlung von Plänen und Aufrissen antiker Gebäude in Rom erschien zuerst sateinisch: Tabulae nonnullae quidus repraesentantur aliquot vetusta aedisicia Romana; itasienisch: Libro appartenente a l'architettura nel qual si figurano alcune notabile antiquitati di Roma, Kom 1559). I 148. 149. 150. 151. 164. 166 (Pasaste Sciarra).

—, dessen Sohn Mario. I 150.

Laban, Bruder Rebekkas, Schwiegervater Jakobs. I 206.

Labenwolf, Kankraz, Erzgießer in Nürnberg (1492—1563).

Gänsemännchen, Brunnensigur hinter der Frauenkirche
in Nürnberg (ein Bauer, unter jedem Arme eine Gans
tragend, aus deren Schnabel Wasser sließt). II 322
(Seebecksische Nachricht: die Statue sei wiedergefunden
worden, nachdem sie lange Zeit im Schlamm des Brunnens verborgen gelegen, wohin sie ein Died beim Versuche, sie nächtlich zu stehlen, habe fallen lassen). 343 (die
Absendung kündigt Seebeck mit einem Briese vom
31. März 1814 an; die Ankunst bestätigt Goethe in

einem Briefe vom 5. Juli [Jahrb. der G.-G. 10, 1924, S. 170]). 347. III 141.

Labhrinth. I 262. 444.

La Fontaine, Jean de, französischer Dichter (1621—1695). II 424.

La Garde, Buchhändler in Berlin. II 91 (er plante eine Prachtausgabe der Alias des Homer in F. A. Wolfs Textgestaltung, wobei auch der Text in Rupfer gestochen werden sollte. Das Werk sollte gesangweise erscheinen; jedem Gesang sollte eine Allustration in Rupferstich beigegeben werden. Bei einer Begegnung mit dem ihm befreundeten Böttiger auf der Leipziger Messe siehe S. 81] hatte La Garde diesen gebeten, Goethe und Mener um ihre Mitwirkung anzugehen. Bgl. Wolf an Goethe 24. Mai 1799 [Goethe = Jahrb. 27, 8ff. 58ff.], Goethe an Humboldt 26. Mai 1799). 93. 94. 96. 98. 99. 100. 101. 103 (im 4. Stud ber Broppläen wurde der Ausgabe nicht gedacht). 115 (in einem Briefe an La Garde vom 18. Juli [August?] hatte Mener biesem feine Gedanken über die Ausstattung der Fliasausgabe entwickelt; in undatiertem Briefe hatte La Garde im wesentlichen seine Austimmung ausgesprochen. Nur den Vorschlag Meners, außer den Illustrationen jedem Gesange eine Anfang- und Schlufvignette mitzugeben, hatte er als technisch unausführbar bezeichnet. Am 24. Juli und 24. Oktober 1799 wandte sich Meyer an Nahl in Raffel mit der Frage, ob dieser und Böttner die Zeichnungen zu den beiden erften Gefängen übernehmen wollten; Böttner lehnte auf eine unmittelbare Anfrage Meyers ab [12. Nov. 1799], Nahl erklärte sich 10. Nov. 1799 bereit, die Zeichnung jum zweiten Gefang anzufertigen. Als Stecher hatte Meyer die Kupferstecher John und Rohl in Wien in Aussicht genommen: Rohl antwortete zustimmend am 2. Jan. 1800, John am 13. Febr. 1800. Mit allem war La Garde einverstanden). 116 (schreiben: am 3. Dez. 1799). 117. 119 (siehe Rr. 202. Eine Antwort La Gardes liegt nicht vor. Er sendet 20. Mai 1800 Leichnungen von Moreau und Vernet zu

ben beiden ersten Gesängen der Flias; Goethe bestätigt ben Eingang am 31. Juli 1800 und sendet die Zeichnungen mit einem ausstührlichen Gutachten Mehers am 27. Sept. 1800 zurück. Wegen Ungunst der Zeit ist die Ausgabe nicht zustande gekommen).

Lago d'Averno, italienischer See in der Nähe von Cumae. II 539.

Lago di Como. II 3.

Lago di Fucino (durch ein Emissarium, einen unter Kaiser Claudius 44—54 angelegten Abzugskanal, mit dem Garigliano verbunden). I 160. 175. 197. 201. 215. 243.

Lago di Garda. I 257.

Lahn. I 258 (6. Juni 1796 Mückzug der bei Altenkirchen geschlagenen Osterreicher hinter die Lahn). 269. 270 (15. Juni Treffen bei Weglar). 280. 333. 336.

Lambert, Kupferstecher in Paris zu Anfang bes 19. Jahrhunderts. II 293.

Lampe, antike. I 213.

Lampe, Zeichnung Meyers für das Franksurter Goethedentmal, siehe Meyer: Bildwerke.

Landes-Industrie-Comptoir, 1790 von Bertuch als "Industrie-Comptoir" gegründet, 1802 von Karl August zum Landes-Industrie-Comptoir erhoben. I 267. II 465. Siehe: Froriep.

Landi, Gasparo, Historienmaler in Rom (1756—1830). I 205. 206.

Landmann, Hulba. II 298 (Ar. 355). (In dem Attenfasitel A 11721 des Geh. Haupt- und Staats-Archivs zu Weimar, Bl. 38, findet sich eine Bescheinigung des George Batty, des Arbeitsgenossen Goethes aus dem ersten Weimarischen Jahrzehnt, Oberweimar, 8. April 1811: daß er 12 Blätter als Zeichenvorlagen für Hulda Landmann erhalten habe.)

Landolt siehe Beg.

Lanfranco, Giovanni. I 52. 259. II 20.

Langer, Johann Peter v., Historienmaler, 1789 Direktor der Akademie in Düsselborf, 1806 Direktor der Akademie in München (1756—1824). II 337 (Goethe an Langer 17. Jan. 1814. In einem Briefe vom 28. April kündigt Goethe ben jungen Müller an). 354 (Nr. 411; siehe: Florentinische Malerschule). 464.

Laokoon. I 371. II 6.

Laokoon, Gruppe (siehe Goethes Schriften). I 371. II 6. 14. 15. 16. 17. 23. 50 (Platte mit Hornhs Zeichnung der Laokoongruppe zu Goethes Aufsat Aber Laokoon). 52 (ebenso).

Larcher, Herausgeber des Herodot. II 454.

L'Ariccia siehe Ariccia.

Lateiner, Lateinisch. II 191.

Lateinische Lettern. Il 120.

Lateinische Sprache. I 180.

Laubenheim, Dorf bei Mainz. II 443.

Lauchstädt. II 166—176 (Juli und August Goethe in Lauchstädt und Halle). 196.

Laufende Minerva siehe Minerva von Portici.

Lauhn, Joh. Karl Christian, Kriminalrat in Gisenach. III 49. 152. 153.

-, dessen Cohn. III 152.

Laura, die Geliebte Petrarcas (gest. 1348), angeblich die Gattin bes Hugo be Sabe. I 414.

Laurentius, der Heisige. I 156.

Lavater, Joh. Kaspar, Theologe in Zürich (1741—1801). I 64 (von dem dänischen Minister Andreas Beter Grafen v. Bernstorff zu einem Besuch in Kopenhagen eingelaben, hatte Lavater die Fahrt am 20. Mai 1793 in Begleitung seiner Tochter Anna angetreten; er war am 31. Mai in Weimar. Caroline Herber an Goethe, 2. Juni 1793 [Goethe-Jahrb. 8, 29]: "Lavater ist vorgestern hier durchgegangen, er ist sehr alt geworden, gefällt aber dadurch mehr als vorher. Er geht nach Ropenhagen, um dort die Geistergeschichten, die unter einigen Prinzen und den Unhängern vorgehn, zu prüfen, ob's die wahren Geister seien, und das hat er übernommen. Er war sehr eilig und unstät und verriet natürlich sein Geheimnis nicht, das bald befannt werden wird"; vgl. Goethe an Herder 7. Juni 1793; an Jacobi 7. Juli 1793. Sein gedrucktes Tagebuch: Reise nach Ropenhagen

im Sommer 1793, erschienen 1794, schließt leider mit bem 28. Mai). 221 (balb sterben werde: Georg Geßner, Lavaters Lebensbeschreibung 3, 1803, 261f.; Zeichnungen: Geßner S. 263; Funk, Lavater und der Markgraf Karl Friedrich von Baden, 1890, S. 29. 55; Testament: von dieser Geschichte ist sonst nichts bekannt, sie beruht wohl auf Klatsch). 350.

Lazarus. I 85.

Lea, älteste Tochter Labans, erste Gattin Jakobs. I 206.

Leben aller Nürnbergischen Künftler siehe Doppelmahr.

Lebrun, Charles, franz. Historienmaler, Direktor ber Akabemie in Paris (1619—1690). I 85. 305.

Tod Alexanders. I 85.

Le Chevalier, Jean Baptiste, französischer Altertumssorscher, Bibliothefar in Paris (1752—1836).

Beschreibung der Ebene von Troja, Leipzig 1792. II 537 (Goethe hatte das Buch schon am 3. April 1798 gelesen und noch einmal am 31. März 1802 der Weimarer Bibliothef entliehen, dazu den zugehörigen Utlas, vgl. Elise v. Keudell, Goethe als Benuper der Weimar. Bibl. Nr. 278).

Leba. II 162.

Le Duc (Ducq), holland. Tiermaler (1629—1676). III 241. Lehninger, Jean Auguste, Secretaire de la Chancellerie de l'Etat général de l'Armée Saxonne, siehe Dresben, Galerie.

Leibchirurg siehe Kämpfer.

Leiden, Lukas van, siehe Lukas.

Leipzig. I 78. 81. 82. 90. 133. 249. 301. 323. 325. 334. 338. 396. 416 (Abreise nach Leipzig 28. Dez. 1796; 2. Jan. 1797 von Leipzig nach Dessau; 6. Jan. von Dessau nach Leipzig; 10. Jan. Küdkehr nach Weimar). 417. 418. 420. 421. II 39. 42. 78 (Reise zur Messe zum Ankauf von Ausstattungsstücken für das Schloß). 80. 81. 82. 84. 108 (Dienstag: 11. Juni. Am 8. war Meher zur Messe gereist). 112 (Kupfersticke: Böttgers zu den Schwestern von Lesbos). 138. 154. 156. 157 (Penzel). 207. 208. 285. 314. 331 (Bölkerschlacht 16.—19. Okt. 1813).

[Leipzig]

339. 348. 357. 363 (Leipziger: Quanbt). 381. 387. 390. 403. 404. 412. 414. 436. 441. 449. 450. 467 (siehe Goethe an Weigel 23. März 1818, an v. Boigt 29. März, an Boisserée 1. Mai; die Stiche waren am 20. März angekommen). 470. 486. 487. 496. 558 (siehe Weigel und Mayer). 563. 565. III 7. 124. 148. 152. 236.

Messe. I 78. II 39. 78. 80. 81. 82. 84. 108. 207. 208. 307. Ricolaifirche. I 81. 83. II 108. 357 (aufgefundene Gemälde: siehe Quandt). 358 (ebenso).

Praunisches Rabinett. I 419.

Winklers Kabinett (vgl. Historische Erklärungen ber Gemälbe, welche Herr Gottfried Winkler in Leipzig gessammelt. Leipzig 1768; Journal bes Luzus und ber Moden 1813, S. 95f.; Julius Vogel in ber Zeitschrift für bilbende Kunst, 1891, S. 123ff.). I 83—90. 225 (Ankäufe geplant für das Römische Haus). 236. 244. 419. II 108.

Lengefeld, Luise Fuliane Eleonore Friederike v., geb. v. Wurmb, Witwe des (3. Oft. 1775 gestorbenen) Obersorstmeisters in Rudolstadt Karl Christoph v. Lengeseld, die Schwiegersmutter Schillers (1743—1823). II 311.

Lenz, Johann Georg, anfangs Theolog und Philolog, dann Naturforscher, 1796 Direktor der Mineralogischen Sozietät in Jena, 1794 außerordentlicher Professor, 1810 ordentl. Honorarprofessor daselbst (1748—1832). II 270.

Leng, Karl Gotthold, Philologe, Schulmann in Gotha (1763 bis 1809).

Die Ebene von Troja, Neu-Strelit 1798. II 537 (Goethe hat die Schrift am 19. Juli 1798 gelesen).

Leo X., Giovanni de' Medici, 1513 Papst (1475—1521).

I 303 (gemalt von Raffael mit den Kardinälen Ludovico de' Rossi und Giusio de' Medici).

Leo, Friedr. Aug., Berleger in Leipzig (siehe auch Magazin für Freunde des guten Geschmack). I 301. 315. 316. 325. 326. 330. 331. 334. 335. 338. 376. 377. 385. 394. 399 (Goethe sendet unter Angade der Bedingungen am 8. Dez. 1796 vier Zeichnungen an Böttiger, der sie an Leo weitergeben soll). 420. 430.

Leoben (Präliminarfrieden zwischen Frantreich und Ofterreich am 18. April 1797; die Nachricht bavon war nach Goethes Tageb. in Weimar am 24. April. Goethe an Schiller 26. April 1797). I 439. 440. 441.

Leoninische Teilung (Teilung innerhalb einer societas leonina, nach einem Bertrag, der den Gewinn ungleichmäßig unter die Genossen einer Gemeinschaft verteilt). II 228.

Leonore siehe Bürger und Ruhl.

Lerse, Franz Christian, Theolog, Goethes Freund in der Straßburger Universitätszeit (Göt von Berlichingen!), Hofmeister des Grasen Worit v. Frieß in Wien (1749 bis 1800). I 417 (er war April 1796 in Weimar gewesen. Am 29., 30., 31. Dez. 1796 war er mit Goethe in Leipzig zusammen). II 116. 117 (die Bermittlung war nicht nötig).

Lesbos siehe Helvig, A. v.: Schwestern von Lesbos.

Lessing, Gotthold Ephraim (1729—1781).

Laokoon. II 15.

Nathan der Weise. II 342 (Klosterbruder).

Le Sueur, Eustache, franz. Maler (1617—1655). II 467. Lethe. II 425.

Leuchtenberg. III 235 (Nr. 929). 236 (Nr. 931).

Leupold siehe Lepbold.

Leutenberg, Theatermeister in Weimar. II 199.

Levepow, Karl, siehe König, Loos und Goethe: Bildnisse.

Leybold, Karl Jak. Theod., Maler, 1828 Prof. an der Kunstsschule in Stuttgart (1786—1844). III 81 (irrtümlich Leupold. In Kunst und Alterthum IV, 2, 49. 50 hatte Goethe 1823 das Gedicht: Charon. Neugriechisch. Die Bergeshöhn warum so schwarz? [Werke 3, 221] veröffentslicht und im selben Hefte S. 165—167 darauf ausmerksam gemacht, wie dieses Gedicht sich besonders zu bildlicher Darstellung eigne. Das in Stuttgart erscheinende, von Joh. Karl Ludw. Schorn geleitete Kunstblatt brachte am 19. Jan. 1824 Gedicht und Nachschrift, sowie eine Mitteilung Cottas, daß er ihm zugehende Zeichnungen nach Weimar besördern und die für die beste erkannte honorieren und vervielfältigen lassen wolle. Sechs Zeich-

nungen gingen 21. Mai 1825 in Weimar ein, fünf waren miklungen, die sechste "über alle Erwartung fürtrefflich": fie war von Lenbold; vgl. Goethe an Schult 31. Mai 1825. an Schorn 14. Juni 1825. Seine Beurteilung der sechs Blätter sendet Goethe am 31. Juli an Schorn, der fie im Runftblatt 1826 Nr. 10 und 11 abdrucken läßt. Das Urteil über Lepbold veröffentlicht Goethe felbst in Runst und Alterthum V, 3, 7-12. Siehe Werke 491, 360-376). 87. 89 (Nr. 705: Silhouette: Schmellers Kopie. ein paar Borte: es heißt in dem Briefe an Schorn vom 31. Juli 1825: "Ich habe mir es [Lepholds Werk] durch einen jungen geschickten Künstler genau in derselben Größe mit schwarz- und weißer Kreide auf grau Bapier nachbilben lassen, und wenn auch die Ropie den Geift bes Driginals nicht gang wiebergabe, kann man boch que frieden sein, die Idee des Ganzen und die Intentionen bes Einzelnen klar vor Augen zu haben und mit Fremben und Einheimischen sich barüber zu besprechen").

Lichtenau, Wilhelmine Gräfin von, Frau des Kämmerers Rietz, Geliebte des Königs Friedr. Wilh. II. von Preußen, Gönnerin Hirts, der durch sie nach Berlin gezogen wurde, Winter 1795 und Frühling 1796 in Rom (1752—1820). I 228.

Lichtenstein, Martin Heinr. Karl, Naturforscher, Prof. in Berlin (1780—1857). III 191. 194.

Liebenstein, Bad. II 223.

Lieber, Karl Wilhelm, Maler, Radierer, zuerst Landkartenzeichner im Landes-Industrie-Comptoir zu Weimar, dann Schüler des Freien Zeichen-Instituts [2 Preismedaillen 1808], 1812 Schüler Friedrichs und Kerstings in Dresden, provisorisch als Lehrer am Zeichen-Institut in Weimar beschäftigt, nach einem zweiten Studienausenthalt in Dresden 1816 als wirklicher Lehrer angestellt (geb. 1791) (vgl. Allgem. Thüringische Vaterlandskunde, hräg. von Grähner I, 10. Stüd [6. März 1824]; Jahrb. d. Goethe-Gesellschaft 14 [1928], 48—50). II 321. 324. 325 (Tageb. 4. März: "Hostat Meher wegen Liebers"; 6. März: "Promemoria wegen Lieber". Lieber erhielt für die Zeit [Lieber]

ber Abwesenheit Meyers von Weimar [Rr. 391-395] provisorische Anstellung am Freien Zeichen-Institut). 345 (Zeichnung zu ben . . Bäumen: der erste Auftritt bes Boripiels Bas wir bringen. Halle, zeigt als Deforation: "Bald. Tempel. Bornzwei alte Baumstämme"). 347 (Borhang: fzenarische Bemerkung am Schlusse bes britten Auftritts bes Vorspiels Was wir bringen. Halle: "Ein Waldvorhang fällt vor dem Tempel nieder"; die zwei einzelnen Bäume: siehe S. 345. Am 31. Mai war Lieber mit Meyer in Berka). 354. 356. 363. 388. 439. 504. 512. 514. 517. 520. 522. 529. 532. 533. 548. III 2. 3. 17. 18. 19. 24. 25 (Runftgenoffen: Holbermann und Schwerdgeburth). 26. 27. 29. 76. 77 (Hochzeit: 1. Mai 1825). 113. 120 (Nr. 764. Nr. 766: Differenzien wegen Liebers Aufenthalt in Dresden, siehe Berlohren). 123. 124. 126. 127. 132. 145. 155. 156. 178. 185. 224.

—, dessen Bater Johann Christian, Großherzoglicher Kammerbiener (gest. 1836). II 321. 325. 356.

-, deffen Eltern. III 77. 261.

Ligne, Karl Joseph Emanuel Fürst von, österreichischer Feldmarschall, Schriftsteller, mit Karl August in freundsschaftlichem Verkehr und Briefwechsel (1735—1814). II 59 (für welches seiner Werke er einen Verleger sucht, läßt sich nicht sagen). 60 (Goethe an Karl August, 23. Nov. 1798, den Brief des Fürsten von Ligne zurüchsende: in Jena sei kein Verleger zu sinden).

Ligorio, Birro, Architeft. II 165.

Lindner, Friedrich Ludwig, Mathematiker und Mediziner, Hofmeister in Wien, 1811 Mitarbeiter an Bertuchs Industrie-Comptoir, 1813 Prof. der Geographie und Statistif in Jena, Publizist in Weimar, Stuttgart, Augsburg, München (Verfasser des Manuskripts aus Süddeutschland 1820) (1772—1845). II 348 (Lindner war der Erbgroßherzogin, die sich für die Besetzung der Hofmeisterstelle bei dem Grasen Orlow [siehe dort] interessierte, von Einsiedel empsohlen worden. Einsiedel an Goethe 16. Mai 1814: "Ich . . . empsahl . . . den

Professor Lindner, . . . den ich in den Logen habe perfönlich näher kennen lernen . . Die Groffürstin tennt diesen Professor Lindner, sie hat ihn auf Empfehlung unseres Wielands [gemeint ist Wielands Sohn Ludwig ] gesprochen und einen Mann an ihm gefunden, ber aut spricht und dessen Außeres sehr empfehlend ist. Doch barf ich nicht verhehlen, daß fie von dem Argwohn eines österreichischen Generals, als ob dieser Lindner ein Freund der Franzosen sei, etwas vernommen hatte: boch weiß sie auch, daß dieser Argwohn bloß daher entstanden, weil er den Minister Saint-Aignan ssiehe dort] seiner Sicherheit wegen, aus persönlicher Ergebenheit gewarnt hatte und daß ihn die Ofterreicher felbst frei gesprochen haben." Lindner selbst wandte sich in 2 Briefen an Goethe, 16. und 23. Mai 1814, und machte am 21. in Berka seine Aufwartung; auch bestimmte er ben Kammerrat C. J. R. Ridel, der ihn ebenfalls von der Loge her als beren Meister vom Stuhle kennt, zu einem Empfehlungsschreiben an Goethe vom 22. Mai. Einsiedel wiederholt sein Kürwort in einem Schreiben vom 26. Mai. Goethe fendet mit Nr. 401 an Mener einen für die Erbpringessin bestimmten Brief vom 24. Mai, in dem er Lindner für die Hofmeisterstelle vorschlägt. Über die Angelegenheit vgl. Alt, Eine Spisode aus dem Leben F. L. Lindners, in: Situngsberichte ber Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Oftseeprovinzen Rußlands für das Jahr 1901, S. 105ff.). 349 (Goethes Plan zerschlug sich, Goethe an Lindner 30. Mai 1814, Ende Mai 1814 verließ Lindner Weimar). 350 (anvertrauten Briefe: wohl die Empfehlungsschreiben Einsiedels und Ridels).

Linker und Lühenwick, Johann Friedrich Karl Albert Freisherr v., 1807 Oberforstmeister, 1812 Landrat (gest. 1844), und seine Frau Eleonora Christiana Carolina, geb. v. Schönberg (vgl. Jahrb. d. Goethes-Gesellsch. XV, 1929, S. 1835.). II 362. III 66.

Lionardo da Binci (1452—1519). I 47 (Geist des da Binci: Meher denkt an das Gemälde vom Abendmahl). 90. 91. 402. II 3. 205. III 6.

## [Lionardo]

Abendmahl (im Refektorium des Dominikanerklosters Santa Maria delle Grazie in Mailand) I 47. II 3 (vgl. Neuer Teutscher Merkur 1798, Februar, S. 168ff.). 457 (siehe unter Goethes Schriften: Abendmahl von Leonard da Vinci). 460 (ebenso). 466 (ebenso). 473 (ebenso).

Bildnis (Dresdner Galerie): Bildnis des Ludovico Sforza il Moro (jest H. Holbein, Bildnis des Morette). I 91. Carità (früher in Kassel). II 205.

Jesus als Weltenheiland (jest als Werk des Marco d'Oggions no erkannt.) I 163. 175.

Madonna in der Felsgrotte (Louvre). II 460. 470.

Madonna mit dem Kinde im Palazzo Barberini. I 163. Aphorismen. I 402.

Trattato della Pittura di Lionardo da Vinci; trattato da un Codice della Biblioteca Vaticana. Roma 1817. (Lgf. auch Runft und Alterthum I, 3, 188). II 457.

Liotard, Jean Ctienne, Pastellmaler (1702—1789). I 108. Lippi, Fra Filippo, italienischer Maler, Karmelitermönch in Florenz (etwa 1406—1469). I 47. 274. 342. 408. 424 (Handzeichnungen).

—, bessen Sohn Filippino, Maler in Florenz und Rom (etwa 1459—1504). I 47. 287. 427. 432.

Lips, Johann Heinrich, Maler und Kupferstecher, Zeichner für Lavaters Physiognomische Fragmente, 1783—1789 in Rom, mit Goethe befreundet, an Ausschmückung der Goethischen Schriften mit Vignetten und Titelkupfern nach eigenen und fremden Entwürsen in Bd. 3, 5, 6, 7, 8 beteiligt, 1789—1794 in Weimar als Lehrer der Kupferstecherkunst am Freien Zeichen-Institut (1758—1817). I 39 (Antrag: den Lips in einem Briefe an Goethe vom 22. April 1789 annahm. Lips verließ Rom 10. Juli 1789). 42. 44. 45 (Goethe an Lips 1. Juni und aus dem Juli 1789). II 61 (er lebte seit 1794 in Zürich. Platten: zwei Platten mit osteologischen Zeichnungen, eingesendet mit Brief vom 20. Okt. 1798. Sie waren bestimmt für ein bei Dietrich in Göttingen erscheinendes Werk; vgl. Goethe an Lips 17. Jan. 1799). 62. 80. 81. III 142.

- Lipfius, Johann Gottfried, 1795 Sekretär bei der Kurfürstl. Bibliothek in Dresden, 1807 zweiter Inspektor der Antikengalerie und des Münzkabinetts daselbst (1754—1820). II 271 (die Besprechung in Rr. 270 der Jen. MIg. Literatur-Zeitung vom 20. Nov. 1809).
  - Beschreibung ber Kurfürstl. Untiken-Gallerie in Dresben. Dresben 1798. II 71. 72 (von Meher besprochen: Allg. Lit.-Zeitung 1799, Nr. 173, 31. Mai).
- Lipfius, Juftus, siehe van Bree und Rubens: Die vier Philo-
- Literaturzeitung siehe Allgemeine Literatur=Zeitung.
- Livens, Johann, nieberl. Maler (1607—nach 1672). II 509. Livia Drufilla, Gattin bes Tiberius Claubius Nero, bann bes Octavianus Augustus, Mutter bes Kaisers Tiberius. I 231.
- Livland. I 18 (Frauenzimmer: siehe Krook).
- Livorno. I 229. 280 (28. Juni von ben Franzofen besetht). 281. 317 (Bankier: Schinz und Tragler). 343. 388.
- Lobenstein siehe Reuß-Lobenstein-Selbig.
- Lochner, Stephan, Maler (gest. 1451), der Meister des Atarbildes in der Michaelskapelle des Kölner Doms. II 447. III 62 (Nr. 664).
- Lober, Justus Christian, Anatom, 1778 Professor Wedizin, Anatomie und Chirurgie in Jena, 1803 in Halle, 1808 Leibarzt der preußischen Königssamilie in Königsberg, 1810 russischer Wirkl. Staatsrat und Leibarzt in Moskau (1753—1832). I 357. 386. 394. II 61. 62. 148.
- Löwenzahn. II 385. 386.
- Lombardei (Kriegsschauplat April 1796—April 1797). I 166. 266. 289. 313. 323. 355. 383. 395. 416. 417. 422 (2. Febr. 1797 Kapitulation von Mantua). 436 (12. Mai Revolution in Benedig. 22. Mai Revolution in Genua). 454. II 1. 21. 550.
- Lombardus, Petrus, scholastischer Theolog, 1159 Bischof zu Paris (gest. 1160). I 187 (in Raffaels Disputa). 195. 253. 427.
- Longhi, Giuseppe, italienischer Kupserstecher, Kunstschriftsteller in Mailand (1766—1831). III 249 (zitiert: La

Calcographia, Mailand 1830. Goethe hat die Schrift am 7. Juli 1831 gelesen). 252 (ebenso).

Longwy. I 58. 59 (Lager bei Longwy: Procourt. Longwy von den Preußen besetzt 23. Aug. 1792. Goethe hatte Trier 26. Aug. verlassen und tras in Procourt ein 27. Aug. Berke 33, 13—19).

Loos, Gottfried Bernh., Generalwarbein in Berlin (1735 bis 1819). III 105 (Königs Goethemedaille 1826). 108 (Nr. 736). Siehe auch Facius.

Loreto, ital. Wallfahrtsort. I 413.

Lorgnette Goethes, in Dresden besorgt. I 135. 137.

Lorrain, Claube (Claube Gelée, genannt Le Lorrain), französischer Maler (1600—1682). I 191. 203. II 247 (Kasseler Bilber: Bier Tageszeiten). 274 (Gemälbe von Claube Lorrain: Landschaft; Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen I, 318 Nr. 975; Vier Tageszeiten). 276 (beide Male ebenso). 280 (ebenso). 563 (ebenso). 565 (ebenso).

Lorping, Johann Friedrich, Schauspieler, Maler und Zeichner, 1805—1838 an der Weimarer Bühne tätig (1782—1851). Er ist der Oheim des Komponisten Abert Lorping. Verheiratet seit 22. Okt. 1809 mit der Schauspielerin Beate Auguste Emilie Elsermann (1787—1831). II 287. 389 (Zeichnung: Johann Friedrich, Kurfürst von Sachsen). 390 (ebenso). 391 (ebenso). 392 (ebenso: Nr. 448: Rahmen). 393 (ebenso). 384 (ebenso). 395 (ebenso). 397 (ebenso).

Lory, Maler in Zürich. III 56.

--, bessen Sohn Georg, Maler in Neuchatel (geb. 1795).

III 56 (Voyage pittoresque de l'Oberland Bernois, empsohsen von E. Chr. A. v. Gersborff, angezeigt von Meher: Kunst und Alterthum IV, 3, 129. 130). 166 (Landschaft im Dornburger Schlöß). 168. 169.

Loschwig bei Dresden (fiehe auch Dresden: Körners Bein-

berg). II 308.

Loth. I 230 (von Guido Reni).

Luca, Don Gian Battista di. I 9.

Queca. I 178. 179. 442.

Ludecus, Joh. Aug., Geh. Secretarius und Schatullverwalter

ber Herzogin Anna Amalia, 1785 Steuers und Accises Rat, 1801 Hofrat (gest. 1801). I 74. 226. II 43. 80 ("Cassier"). 132 (ber die Hofsmannsche Preißzeichnung für Anna Amalia ankausen wollte?). III 124. 126.

Lübed. II 446.

Lukas van Leiden, niederl. Maler (1494—1533). II 389.

Luther, Martin (1483—1546). I 86 (Fürst dieser Welt: "Ein seste Burg" Strophe 3). II 412. 413. 421 (vgl. auch Facius: Reformationsmedaille). 486 (Pariser Medaille: von Depaulis, vgl. Meyers Anzeige in Kunst und Alterthum II, 2, 62—64: Mannigfaltige Kunstanzeigen und Urteile Nr. 13). 487 (ebenso). 490 (ebenso). III 121.

—, bessen Frau Katharina, geb. v. Bora (1499—1552). II 501 (siehe Dürer).

Luzemburg (siehe Nikolaus Hein: 1792. Goethe in Luzemburg. Luzemburg, Bictor Bück, 1925). I 60 (Aufbruch aus Berbun 11. Okt. 1792. Ankunft in Luzemburg 13. Okt. Aufenthalt in Luzemburg bis 21. Okt.: Werke 33, 142—148).

Lunken, Georg. II 468.

Lunten, Jan, holland. Rupferftecher (1649-1712).

Bartholomäusnacht. II 450 (siehe Schucharbt, Goethes Kunstsammlungen I, 169 Nr. 230).

Rirchengeschichte. II 468.

Lynker siehe Linker.

Mabuse, Jan Gossacrt, genannt Jan van Mabuse, niederl. Maler (um 1470—1541). II 444.

Macerata, Stadt in Mittelitalien. I 428.

Madeira. II 148. 149.

Madonna siehe Maria, Jungfrau.

Madonna von Dürer. II 448.

— von Holbein (Dresden). II 428.

- von Lionardo. II 460. 470.

- von Raffael. II 428. III 14. 198. 221.

Madonna del Sacco siehe Sarto.

Madonnenbilber, wundertätige, in Rom, siehe Wundertätige Madonnenbilber.

Maecenas. I 161.

Maevius (Mevius), römischer Dichterling. I 422.

Magasin encyclopédique, Beitschrift (1792-1817, von 1795 herausgegeben von Aubin Louis Millin). II 42.

Magazin für Freunde des guten Geschmacks der bilbenden und mechanischen Künste, Manufacturen und Gewerbe. (Das erste Beft erschien zur Oftermesse 1794.) I 301. 315. 316. 317. 325. 326. 334. 335. 338. 376. 385. 394. 399. 420.

Magdalena, Maria von Magdala, Begleiterin Jesu. I 90. 91. II 562 (Dren Rupfer). 563. 564 (Rupferstiche). 565, 567 (Rupferstiche). III 21 (Zeichnung Meners).

Mailand. I 8. 47. 153. 194. 281. 345. 364. 365. 384. 423. 436. 454. II 2. 3 (von den Franzosen 14. Mai 1796 ein= genommen). 18. 21. 457. 489. 490. 522. III 149. 206 (Mr. 881: Theaterszenen: siehe Raccolta di scene teatrali). Santa Maria belle Grazie (Lionardos Abendmahl). II 3.

I 440. III 35.

Mainz, Kurfürstentum. I 283.

Mainz (21. Oktober 1792 von dem frang. General Custine besett, Mai-22. Juli 1793 von den Preußen belagert; vgl. Goethes Belagerung von Mainz, Werke 33, 272 bis 329). I 61. 62-80 (Goethe bei ber Belagerung. Er verließ Weimar Mitte Mai 1793, traf am 17. Mai in Frankfurt ein, wo er bis jum 26. verweilte, und begab sich am 26. Mai nach Mainz). 70. 75. 77. 79. (Abergabe 22. Juli 1793). 129. 191. 258. 269. 283.

Majolika. II 160-165.

Major, Haak, Maler (gest. 1636). II 564.

Malatesta, Pandolfo. II 179.

Malta. I 283. 354.

Malteserorden. I 259.

Manfredini, Minister. I 304.

Manfredonia, ital. Stadt am Adriatischen Meer. I 423.

Mang'agutti, Gräfin. I 154.

Mannheim. I 258. 269. II 448. III 182.

Mannlich, Johann Christian v., Maler und Kunftschriftsteller in München, Centraldireftor aller banrischen Runftsammlungen (1740-1822). II 319 (Steindrücke: Goethe

meint die Kupfer der in Nr. 379 genannten Werke). 320 (anatomisches Werk: Bersuch über die Zergliederungskunde für die Zöglinge und Liebhaber der diledenden Künste, München 1812, 9 Seiten Text Folio und 8 Kupfer. Mehers Anzeige, unterzeichnet W. K. F., steht in der Jen. Allgem. Literatur-Zeitung 1813, Novoember, S. 295. Versuch über die Schönheit, München 1812, mit 3 Kupfern. Beide Werke hatte Mannlich mit Begleitbrief vom 16. Aug. 1812 eingeschickt).

Mantegna, Andrea, ital. Maler und Kupferstecher (1431 bis 1506). I 128. 151. II 557.

Rubith. III 11. 15.

Triumphzug bes Julius Cäjar (Mantua). II 525 (Goethe besaß seit 6. April 1820 9 Blätter bes Triumphzugs, von Andrea Andreani in Holz geschnitten [Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen I, 44 Nr. 406]; ein sehlendes zehntes Blatterhielter im Sept. 1820 [Schuchardt a. a. D. Nr. 399]; vgl. Tag- und Jahresheste 1820 [Werke 36, 164. 165]. Von Noehden erhielt Goethe Notizen über die in Hampton-Court besindlichen Originale. Sein Ausstaff Runst und Alterthum IV, 1, 111—133; IV, 2, 51—76). 526. 551. 554 (siehe Mehers Aussatta im Jahre 1795). 557.

Berfündigung (Dresben). I 128.

Mantua. I 143—145. 149. 151. 153. 165. 166. 204. 239 (4. Juni 1796 nimmt Napoleon die Vorstädte St. Giorgio und Cheriale ein). 237. 266. 288. 296. 304. 311. 328. 374. 387. 422 (Kapitulation 2. Febr. 1797). 431. II 73. 107 (siehe Meher: Mantua). 525. 554. III 50.

Antikensammlung. I 328 (Kopf der Benus Urania).

Corte Reale (alter Palast der Gonzaga, "Burg", mit der Sala di Troja, worin Darstellungen Giulio Romanos vom Trojanerkrieg). I 145.

Palazzo bel Tè (erbaut und mit Malerei geschmückt von Giulio Romano). I 143. 145. 151. 165. 373. 374. II 73. San Andrea (erbaut von Leone Battista Alberti). I 144.

Standbild des Pomponatius. I 144. 145.

Wohnhaus des Giulio Romano. I 144.

Mantuano siehe Bhisi.

Manzoni, Alessandro, ital. Dichter (1784—1873). III 150 (Band: ein Exemplar der bei Frommann in Jena erschienenen, von Goethe mit einem Borwort: Teilnahme Goethes an Manzoni [Werke 42, I, 135—181] versehenen Ausgabe: Opere poetiche di Alessandro Manzoni con prefazione di Goethe. Jena. Per Federico Frommann. 1827; der Band war im April 1827 fertig).

Maratti, Carlo, ital. Maler (1625—1713). I 21. 77. 89. II 99. III 256.

Marbura. I 61.

Marc Antonio siehe Raimondi.

Marcolini, Graf Camillo, 1769 Oberhofmeister in Dresden, 1778 Oberkammerherr, 1780 Generaldirektor der Künste und Kunstakademien, 1809 Kabinettsminister (1739 bis 1814). I 116. 118.

Marezoll, Joh. Gottlob, Prof. der Theologie in Jena (1761 bis 1828). III 53.

Maria, Jungfrau. I 2. 4. 89. 91. 98. 230. 256. 293. 294. 303. 342. 361. 369. 426. 427. II 48. 99. 160. 164. 175. 205. 206. 273. 284. 310 (Schuchardt, Goethes Kunstfammlungen II, 27 Mr. 81). 313. 428. 448. 460. 466. 470. III 14. 198. 221.

—, Hinscheiben ber, Lithographie nach Schoreel. III 158 (Nr. 829. Nr. 830) (siehe auch Schoreel).

—, wundertätige, 1796 in Rom, siehe Wundertätige Mabonnenbilber.

Marienbad. III 50. 51. 66. 98.

"Marlborough s'en va-t-en guerre" (vgl. Euphorion VI, 276 bis 289; Max Friedlaender, Das Lied vom Marlborough, Zeitschrift für Musikwissensch. VI, Heft 6). I 413.

Maron, Anton, Maler in Kom, Schwager bes Raffael Mengs (1733—1808). I 212. II 186.

Martin, Joh. Christian, Maler in Wien, Preisbewerber Beimar 1800. II 131 ("Wiener").

Martin be Lonah, Luise, Gouvernante ber Prinzessinnen Maria und Augusta in Weimar. II 346. 372. 392. 452. Martini, Emilie, Malerin. III 13. 28 (Nr. 614). Martino, Simone di (Simone Memmi), Maler in Siena und Avignon (1283—1344). I 414.

Martius, Karl Fried. Phil. v., Botaniker, Prof. in München (1794—1868). III 57 (Palmen: Genera et species palmarum, München 1823; angekommen, zwei Hefte, in Beimar 1. Rov. 1823. Goethe dankt 3. Dez. 1823). 68 (Bemerkungen: Tageb. 9. Sept. 1824: "John schrieb den Aufsat von Meher über Martius Palmen ab." Er ist gedruckt in Goethes Zeitschrift: Zur Morphologie II, 2, 156—160). 87 (Brief: vom 18. Mai 1825, angekommen erst 22. Juni, gedruckt: Bratranek, Goethes Naturwiss. Correspondenz II, 351—363).

Majaccio (Tommajo di Ser Giovanni), italienischer Maler in Rom und Florenz (1401—1428). I 47. 274. 282. 310. 395. 408. 424 (Handzeichnungen). II 101. 263.

Fresken in der Cappella Brancacci der Kirche Santa Maria del Carmine zu Florenz. I 282. 310.

Bertreibung aus dem Paradies. II 263.

Mattei (Matthaei), Karl, Sekretär der Frau v. Branconi (Geliebten des Herzogs von Braunschweig) und Erzieher ihres Sohnes, des Grafen Forstendurg (1744—1830) (Goethe-Jahrbuch XV, 216—244). I 382 (er war im Juli und August 1796 in Beimar gewesen und trat im September als Führer des Prinzen Emil von Holstein-Augustendurg eine Reise nach der Schweiz und Italien an). 407.

Matthäus, Apostel. I 200. 375.

Matthisson, Friedrich (v.), Dichter, 1795—1811 Vorleser, Geschäftsführer und Reisebegleiter der Fürstin Luise von Anhalt-Dessau, Nov. 1795—Ende Mai 1796 mit dieser in Rom. I 153. 199. 210. 214. 220. 226. 254.

Mauro, Lucio, Le Antichità della città di Roma et appresso le statue antiche per M. Ulisse Aldrovandi. Benebig 1556. I 180.

Mayer, Kunstsammler in Leipzig. II 558 (Leipziger Auktion. Sie begann, durch Weigel veranstaltet, 23. Aug. 1820). 563.

Mazelet, Jeanette Ilja, Gesellschaftsdame Maria Baulownas.

II 329. 527. 545 (Mastenzug 1818). 547. 548. 549. 569. III 42. 43. 63. 69. 128. 130. 189.

Mechau, Jakob Wilhelm, Maler und Radierer, 1775—1780 und 1790—1798 in Kom (1745—1808). I 176. 177. 283.

Mecheln, Brael v., fiehe Medenem.

Medenem (Mecheln), Irael van, westfälischer Golbschmieb (gest. 1503). II 447.

Mecklenburg. II 275. 358 (Schreiben aus Mecklenburg: Brief bes Kammerherrn v. Preen an Goethe vom 19. Mai 1815, siehe Preen). 395 (Helene v. Orléans). 486.

Caroline Luise, Tochter Karl Augusts, dichterisch und zeichnerisch sehr begabt, Erbprinzessin von Medlenburg-Schwerin (1786-1816) (ihre Briefe an Meger im Weimarer Hausarchiv). II 114 (gemalt von Friedr. Aug. Tischbein). 130. 196. 197 ("Skizze, die ich nach Weimar sendete" und "Apparat zur Ohlmahleren"). 200 (siehe Raag. Aber ben Unterricht, ben Raag ihr erteilte, siehe: Aus Knebels Briefwechsel mit seiner Schwester Henriette, Jena, 1858, S. 373. 374. 378). 234. 236 (Nr. 308. Nr. 309: die Damen: die Pringeffin felbft und ihre Erzieherin henriette v. Anebel; die bewußte Sache: Bergütung bes von Raag ber Bringeffin gegebenen Zeichenunterrichts). 239 ("Buhörer" Menerscher "Borlesungen"). 240. 242 ("Schüler im Brivatissimum"). 245 ("hoher Student"). 255. 257. 265. 266. 267. 268 (Armband: siehe Meyer: Zeichnung eines geschnittenen Steines für ein Armband). 270 ("Siegel"). 274. 275. 276 (Landschaftsgemälbe: Claube Lorrain). 278. 289 (Prinzessin Caroline hatte sich am 14. Jan. 1810 mit bem Erbprinzen Friedrich Ludwig von Medlenburg-Schwerin verlobt. Die Hochzeit fand 1. Juli ftatt: die Abreise der Bermählten von Beimar 13. Juli. "Es hat nicht an Gedichten gefehlt": erwähnt fei das Festspiel der Amalie v. Helvig: Abschied und Empfang, in dem Belvedere, Tiefurt, Ettersburg, Dornburg, Wartburg bas Scheiden ber Prinzessin beklagen). 300 (fie hatte am 4. Febr. 1812 um Zeichnungen von G. M. Kraus gebeten). 355.

[Medlenburg]

Büste, von Weisser. II 275.

—, deren Tochter siehe Orleans, Helene v.

Medici, Die. I 365.

Messandro I., 1523 herzog von Florenz (1510—1537). I 210.

Cosimo I., 1537 Herzog von Florenz, 1569 Großherzog von Tokcana (1519—1574). I 303.

Giulio de, Kardinal, Neffe Leos X., siehe Clemens VII. Meduse des Cellini. I 273.

-, im Balazzo Lante, Rom. I 273.

-, Rondanini (München, Glyptothet). I 94.

—, im Ballraf-Richard-Museum, Köln (Zeichnung in Goethes Haus, siehe Obenthal). III 209.

Meersburg (Mörsburg), Stadt am Bodensee, Residenz des Fürstbischofs von Konstanz. I 245.

Megalopolis, antike Stadt in Arkabien mit dem größten Theater Griechenlands. III 229.

Melanchthon, Philipp (1497—1560). III 121.

Mellish of Blith, Joseph Charles, englischer Diplomat, Schriftsteller, 1797—1802 in Weimar, durch Dekret vom 30. März 1798 Kammerherr (1769—1823). II 123.

Melos, griechische Insellssiehe auch Venus von Melos). III 112. Memling, Hans, niederländ. Maler (um 1440—1495). II 444. 447.

Memmi siehe Martino.

Mengs, Anton Raphael, Bilbnis- und historienmaler in Rom, Hofmaler in Dresden und Madrid (1728—1779). 1 108. 132. 211. 402. 403. II 326. 397. 406.

Cupido, Pfeil schleifend (Dresden). I 108.

Bildnisse (Dresden) (Selbstbildnisse, Bildnis des Jsmael Mengs, des Königs August III., des Louis de Sylvestre, der Frau V. Hoffmann, der Frau Mingotti usw.). I 108.

Gipsabbrücke siehe Dresben.

Schriften (seine hinterlassenen Werke waren italienisch von Giuseppe Nicola d'Azara, Parma 1780, in deutscher Abersehung herausgegeben von E. F. Prange, Halle 1786). I 402. Menken, Joh. Heinr., Maler und Kupferstecher in Bremen (1764—1837). II 516 (Nr. 529. Nr. 530: M. bestreitet in Nr. 132 der Bremer Zeitung Jkens [11. Mai 1820] Goethes Ansicht [Kunst und Alterthum I, 3, 74], die Zeichnungen zu Reineke Fuchs seien ein Werk Everbingens). 517. 522.

Beichnungen zu Castis Gli animali parlanti (gesenbet 27. Mai 1817). II 421. 424.

Mentor. I 444.

Mercur. I 3. 29. II 144. 216 (Gemme). 224 (ebenso). 225 (ebenso). 558 (Elzheimer).

Mercur, Deutscher (richtig: Rheinischer), siehe Görres.

Merkel, Garlieb, Schriftsteller (1769—1850). II 117 (Sonett gegen ihn von A. W. Schlegel, siehe Allgem. Literatur- Zeitung und Schlegel).

Merseburg. III 121.

Messene, antike Stadt auf dem Peloponnes. III 229.

Meffys, Quintin, siehe Metfys.

Metshs (Masshs), Quinten, niederländ. Maler (um 1460 bis 1530). II 389.

Meş, Konrad Martin, Kupferstecher (1755—1827). II 498 (vgl. Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen I, 17 Kr. 134. 135). 499. 505.

Meulen, Abam Frans van ber, niederländ. Maler, Radierer (1632—1690). II 468.

Meunier. III 13. 16.

Meher, Johann Heinrich, Zeichner und Kupferstecher in Zürich (geb. 1755). I 458 (Meher bentt wohl auch an ben Maser und Kupferstecher Johann Jakob Meher [geb. 1749], der seit 1793 an der Kunstschuse zu Zürich wirkte).

Meher, Nifolaus, 1798—1800 Student der Medizin in Jena, Arzt in Bremen, 1809 in Minden, Schriftseller, Freund des Goethischen Hause Seit der Studentenzeit, mit Goethe, Christiane, Chr. Aug. Bulpius in regem Briefwechsel (1775—1855) (Hans Kasten, Goethes Bremer Freund Dr. Nicolaus Meher, Bremen, Schünemann, 1926). II 152 (Goethe an Nifol. Meher 30. Juli 1802). 283. Meyer (Meyersche Auktion in Leipzig) siehe Mayer.

Micali, Giuseppe, italienischer Altertumsforscher. II 473.

Michael, Erzengel. II 444. III 12.

Michel Angelo siehe Buonarroti.

Michelozzo, Michelozzi, Bilbhauer und Baumeister in Florenz (gest. zwischen 1464 und 1472). I 347. 360. 410.

Mierevelt, Michiel Jansze, hollandischer Bilbnismaler (1567 bis 1651). I 85.

Mieris, holländischer Genremaler. I 86. 305.

Milizia, Francesco, Runstschriftsteller. Memorie degli architetti antichi e moderni. Parma 1781. 2 Bänbe. I 166.

Millin, Aubin Louis, französischer Archäolog und Naturforscher, 1795 Konservator der Antiken- und Medaillensammlung der Nationalbibliothek in Paris, Herausgeber des Magasin encyclopédique (1759—1818; sein Briefwechsel mit Böttiger ist herausgegeben worden von Charles Joret: La correspondance de Millin et de Boettiger, Paris 1902). II 42. 349 (Werk: Peintures et vases antiques, Paris 1808—1810).

Millingen, James, englischer Altertumsforscher in Kom (1774—1845). III 190. 194.

Miltiades, athenischer Felbherr. II 169.

Minden. II 283.

Minerva. I 34. 56. 76. 284. 424.

- —, Albanische Büste von Bronze (auf antiker Alabasterfigur). I 95.
- —, hohen Stiles, in der Villa Albani (Rom). I 328.
- —, Giustinianische Minerva (mit der Schlange) (Minerva medica) (Batikan). I 41. 95. 156. 312. 328. Siehe auch Rom: Tempel der Minerva medica.

Ropie im Palazzo Pitti, Florenz. I 312.

- —, der Dresdner Antikensammlung. I 95. 328. Eine aweite I 95.
  - —, altertümlichen Stiles ber Dresbner Antikensammlung (Pallas Promachos). I 96. 111. 112. 117. (Am Peplos hinab läuft ein Streifen mit Stickerei, beren Basreliefs einen Gigantenkampf barstellen. I 112).
- -, von Portici (Marmorstatue alten Stiles in Lebens-

[Minerva]

größe, schreitend; vgl. Windelmann, Sendschreiben von den herculanischen Entdeckungen 1762, § 49, Sämtl. Werke, Eiselein, 2, 153). I 8. 76. 112.

-, Kopf alten Stiles (Florenz, Uffizien). I 313.

Minerva, Bibliothek, siehe Rom, Bibliotheca alla Minerva. Miniaturmalerei. I 305. 306. 334.

Miot, André François, Comte de Melito, franz. Diplomat und Gelehrter, 1795 Gesandter am Hofe von Toscana in Florenz (1762—1841). I 304.

Miseno, Kap, Borgebirge am Golf von Neapel. II 270. Mithribates. II 257.

Mitra (Mithra), iranische Gottheit. II 455.

Modejournal siehe Journal des Luzus und der Moden.

Mobena (siehe auch Italienische Staaten). I 152. II 2 (bas Herzogtum wurde im Frieden von Campo Formio zur Cisalpinischen Republik geschlagen).

Mörsburg siehe Meersburg.

Moller, Georg, Baumeister, Oberbaurat in Darmstadt (1784—1852). II 493 (Moller hatte den Originalriß zum nörblichen Turm des Kölner Domes gefunden und ihn in 9 Blättern stechen lassen [Darmstadt, 1818]; siehe Meher: Schriften: Mannigsaltige Kunstanzeigen).

Moltke, Abam Gottlob Detlef Graf v., Dichter und Politiker, ohne Amt auf seinem Gute in Holstein lebend, zulet in Lübeck (1765—1843). II 47. 48 (bei Schiller: ber ihm einen Brief an Körner mitgab; ber beste Wille: Goethe wiederholt den Ausdruck aus Mehers Brief). 50.

Molh, Zauberkraut (Odnssee 10, 274ff.). II 144.

Momper, Jodocus, Maler. II 468.

Montblanc. III 169.

Monte Cassino, Benediktinerabtei bei Caserta. I 201. 263. Monte Bulciano (bei Siena). I 393.

Montesquieu, Charles de Secondat, Baron de La Brède et de, franz. Philosoph und Kulturhistoriser (1689—1755). II 56. 58.

Essai sur le Goût (verfaßt für die Enchklopädie, erschienen in seinen Oeuvres posthumes, Paris 1798). II 56. 58.

Montserrat. III 45.

Morbetto (III 115) siehe Raffael.

More, James, engl. Maler in Rom (1740—1793). III 199. Moreau, Jean Michel, französischer Kupserstecher, Zeichner (1741—1804). II 414.

Moreau, Jean Sictor, französischer Felbherr (1761—1813). I 280 (Übergang über den Rhein bei Straßburg 24. Juni 1796). 333. 336.

Morgenblatt für gebildete Stände, Tübingen und Stuttgart, Cotta (1807—1865). II 208. 288. 296. 447.

Morgenstern, Karl Simon, 1794 Privatdozent in Halle, Professor der Philosophie in Danzig, 1802 Prof. ber Philosogie und Asthetik in Dorpat (1770—1852). II 160.

Morges, Stadt am Genfer See. II 329.

Morit, Karl Philipp, Archäolog und Afthetiker, Enmnasialprofessor in Berlin, seit 27. Oktober 1786 in Rom, bier mit Goethe eng befreundet, nach seiner Rücksehr nach Berlin (1789) Professor der Altertumskunde an der Akabemie der bildenden Künste daselbst (1757—1793). I 28 (er hatte 20. Oftober 1788 Rom verlassen, war auf ber Fahrt nach Berlin am 4. Dez. in Beimar eingetroffen und blieb bis 1. Febr. 1789; Goethe an Herder 27. Dez. 1788, an Jacobi 2. Febr. 1789. Seine Anschauung vom Besen des Kunstwerks ist niedergelegt in der Schrift "Über die bildende Nachahmung des Schönen" [Braunschw. 1788], die, wie sie aus Unterhaltungen mit Goethe hervorgegangen ist, auch von Goethe in eingehendem Referat gewürdigt wird [Werke 32, 302ff.]. Den Ausdrud "Komposition" verwirft Goethe noch in seinem letten gedrudten Auffat: Raturwiff. Schriften 7, 208).

Mosaik (Meher in Windelmann und sein Jahrhundert S.247ff. 347). I 244. 245. 261. 283. 411.

Moses. I 97. II 310 (Bronzefigur: nach bem Moses bes Michelangelo Buonarroti auf dem Grabmal des Papstes Julius II. Bgl. Werke 36, 77. Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen II, 20 Nr. 104. Goethe an Christiane 27. Juli 1812: "Grüße Hofrat Meher schönstens und sage ihm: ich habe eine Nachbildung des Moses von

Michelangelo in Bronze gekauft [am 22. Juli], die sehr schön und wahrscheinlich aus dem 16. Jahrhundert ist. Wie er sitt, ist die Figur 13 weimarische Zoll hoch . . . Das Nacke ist wohl verstanden. Bart und Gewänder von der größten Ausstührung"). 312. 313.

Mozart, Wolfg. Amadeus (1756—1791).

Don Juan. II 349.

Bauberflöte (Erste Aufführung in Weimar 16. Jan. 1794. Königin ber Nacht: Frau Wehrauch). I 92. II 349.

- Müffling, Friedrich Karl Ferdinand Freiherr v., 1808—1813 Mitglied des Esh. Conseils in Weimar (1775—1851). II 242. 244.
- Müller, Friedrich, Maler und Dichter (Maler Müller), seit 1778 in Rom, von Goethe in Rom gemieden. I 433 (eingesandt von Burh [siehe bort]: "Schreiben Herrn Müllers, Malers in Rom, über die Ankündigung des Herrn Fernow von der Ausstellung des Herrn Frosessor Carstens in Rom", datiert: 16. Dez. 1796, gedruckt: Die Horen. 1797, drittes Stück, S. 21—44, viertes Stück, S. 4—16. Gerichtet gegen Carstens, der April 1795 elf seiner Werke öffentlich ausgestellt hatte, und gegen Fernows Bericht darüber im Neuen Teutschen Merkur 1795, Juni. Siehe Goethe an Schiller 1. und 4. Febr. 1797 und seinen Brief an den Vermittler Burh vom 28. April). 443. 444. 450. II 21.
- Müller, Friedr Theod. Abam Heinr. v., 1815 weimarischer Kanzler (1779 1849). II 206. 258. 276. 280. 376. III 63. 69. 72. 91. 104.
- Müller, Friedrich, Kupferstecher, Prof. an der Kunstakademie in Dresden (1782—1816). III 221 (Stich der Sixtinischen Madonna).
- Müller, Johann Christian Ernst, Kupserstecher, 8. März 1788 angestellt als Lehrer ber Kupserstecherkunst am Freien Zeichen-Institut in Weimar, 1820 Professor (gest. 1824). II 50 (Stich der Zeichnung Hornns zu Goethes Aufsat über Laokoon, Prophläen, Ersten Bandes Erstes Stüch. 52 (Stich der Zeichnung Hornns zu Laokoon und Stich der Zeichnungen Wehers zu seinem Aufsat über etrurische

[Müller, Johann Christian Ernst]

Monumente, Prophläen, Ersten Bandes Erstes Stud. Goethe sendet die Platte 15. Aug. 1798 an Cotta). 53 (Goethe sendet am 14. Aug. mit verlorenem 2 Rupferplatten; die eine benutt Müller zum Stich ber Meherschen Zeichnung für den Umschlag des Musen-Almanachs 1799). 62 (Rr. 155. Rr. 156). 116. 122. 159. 160 (die Anzeige des von ihm gestochenen Brustbildes Berbers nach Burn: Intelligenzblatt Nr. 73 [Juni] ber Jen. Allgem. Literatur-Zeitung 1804 S. 607). 204 (Rupfer: Grabmal Schmettau). 233 (Müller gab eine Reihe kolorierter Stiche mit Szenen aus Trauerspielen Schillers heraus; die Hauptkommission hatte das Landes-Industrie-Comptoir in Weimar übernommen. skriptionspreis für jedes Blatt 5 Athlr. Sächs. Zuerst erschien Anfang 1809: Wallensteins Lager, gemalt von Georg Melchior Kraus, von Müller in punktierter Manier gearbeitet und koloriert. Das 2. Blatt: Rahls Thekla und Seni). 234. 273 (neue Zeichnung: Wallensteins Tod 3. Aufz. 23. Auftritt: Mar Biccolomini nimmt Abschied von Thekla). Als 4. Blatt erichien weiterhin Mitte 1811 die Darstellung der 2. Szene des 4. Aktes aus Tell von Raaz). 336. 340. 399. 503 (24. April 1820 Brof.). 509. 536. III 17. 33.

-, bessen Sohn Franz Heinrich, Maser, Aupserstecher und Lithograph, Schüler Jagemanns, 1824 Lehrer am Freien Zeichen-Institut in Weimar, 1829 an der Zeichenschule in Eisenach, 1829 Arosetsser (1793—1866). II 337 (Goethe an J. P. v. Langer 17. Jan. 1814. Müller ging Ende April nach München, vgl. Goethe an Langer 28. April 1814). III 6. 11. 15. 55. 156. 239.

Müller, Johannes v., Geschichtschreiber (1752—1809). II 223. Müller, Quabrator, Hospiolier, am Weimarer Schloßbau tätig. II 41. 73. 82. 83. 85. 92. 95. 108.

Münch, Ernst Herm. Jos., Historiker (1798—1841).

<mark>Geschichte bes Hauses Nassau-Oranien. III 255. 256.</mark>

München. I 138—142. 146. 151. 165. 166. 333. 336. II 189. 215. 218. 229 (Münchner Steinbrucke: siehe Strigner). Schriften ber Goethe-Gesellschaft XXXV. 2

## [München]

254 (Handzeichnungen berühmter Meister aus dem königl. baherischen Kunst-Cabinette in lithographischer Manier nachgeahmt, München, Senneselber, Eleisner und Comp. Erstes Hest. 6 Blätter. Mehrers Rezension: Jen. Allg. Lit.-Zeitung Nr. 294 vom 19. Dez. 1809). 257 (ebenso; Goethe sendet sie am 9. Sept. mit Nr. 321). 263. 264. 269. 271. 327 (bas Meher auf der Kückreise aus der Schweiz besuchen würde). 330. 334. 335. 337. 339 (Meher in München: vgl. Goethe an Langer 28. April 1814, an Manlich 28. April 1814, an Schelling 28. April 1814; Tageb. 7 Mai 1814). 402. 407. 410. 428. 461. 463. 464. 470. 504. 505. 511. 553. III 6. 143. 154 (siehe Klenze). 234.

Akabemie ber bilbenben Künste (gegründet 1808). II 213 bis 215. 218.

Galerie. I 140.

Elyptothef. II 553 (Faun). III 235.

Kunst-Kabinett, Königliches. II 254 (Mehers Rezension: siehe Meher: Handzeichnungen . .). 257 (Steinabbrücke). 263. 264. 269. 271.

Münchow, Karl Dietrich v., Astronom, 1810—1818 an der Univ. Jena (1778—1836). II 451. 550 (Ar. 561: Münschow schonsche Grethe am 4. Aug. 1820 einen Stich von Schongauer).

Münster-Ledenburg, Ernst Friedrich Herbert Graf von, Hofund Kanzleirat des Prinzen August von England, mit diesem 1794—1796 in Rom, Kunstfreund und Archäolog (1766—1839). I 196. 208. 214. 221. 224. 226. 234.

Murr, Christoph Gottlieb v., Polyhistor: Jurist, Mathematiker, Historiker, Archäolog, Kunsthistoriker, 1760 Zollamtmann in Kürnberg (1733—1811). I 139. II 74.

Beschreibung der vornehmsten Merkwürdigkeiten in des H. R. Reichs freien Stadt Nürnberg. Nürnberg 1778. Mit Kupfern. I 139 (Buch in Folio: siehe Indagine, Joh. ab).

Musen. I 39. 41. 72. 73. 82. 89. 229. 376 (Apollo und die Musen von Giulio Romano, Florenz, Palazzo Pitti).

## [Mujen]

- 386. 389. II 35. 46 (Mehers Musentanz am Kömischen Hause). 50 (ebenso). 53. 59. 76. 201. 323.
- —, Barberinische Muse, kolossal, mit der Leher, alten Stiles (Meher: Barbarinische), (Kom, Palazzo Barberini, jeht München. Nach Windelmann von Ageladas, dem Lehrer des Polyklet. Windelmann, Geschichte der Kunst 7. Buch 2. Kap. § 14. 15. 8. Buch 2. Kap. § 25. 9. Buch 1. Kap. § 29 [Sämtl. Werke, Giselein, 5, 78. 229. 338]). I 41. 42.
- -, im Museo Bio-Clementino siehe Tänzerin.
- —, geschnittener Stein (Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen II, 5 Nr. 23). II 526 (Nr. 540: "No. 3 erregt Lust"). 527. 528. 530. 532. 535.

Musikalische Zeitung siehe Rochlit.

Muziano, Girolamo, Maler (1528-1592). II 468.

Mycene, griech. Stadt. III 229.

Myllius, Heinr., Bankherr in Mailanb (1769—1854). III 149. Myron. I 42 ("Meister" [— Borgänger] bes Phibias). 375. II 318.

Diskobolos (Diskuswerfer). I 375.

Kuh (siehe Goethes Schriften). II 318. 319 (Münzabbrücke: auf Münzen von Dhrrhachium findet sich eine Abbildung; vgl. Werke  $49^{\Pi}$ , 7).

Nachtigallfütterer (aus Peter Kaufmanns Besith). III 211. 212 (Nr. 891).

Nahl, Joh. Aug., d. j., Historienmaler und Landschafter, nach wiederholtem langjährigen Aufenthalt in Kom seit 1792 Prosession an der Akademie in Kassel, mit Meher bestreundet (1752—1825) (vgl. Meher in Windelmann und sein Jahrhundert, S. 319. 342). I 203. 418. II 115 (Nahl erklärte sich 10. Nov. 1799 bereit, die Zeichnung zum zweiten Gesang der Flias in der La Gardeschen Ausgabe zu übernehmen, siehe La Garde). 116. 119. 126 (Preisträger 1800: "Abschied Hetors"). 131. 133 (14 Carolin, abgeschickt 3. Dez. 1800). 143 (Nr. 230: Entwurf von Nahls Zeichnung, Nr. 231: Umriß von

[Nahl]

Nahls Bild: von seiner bei der Kunstausstellung 1801 gekrönten Zeichnung Uchill auf Sknros. Mener ftellte eine Ropie bavon her, bamit sie bie Borlage bes Stiches werbe, ber ber Breisverkundigung in ber Allgemeinen Literatur = Zeitung 1802, I. Quartal, beigegeben werden sollte. Der Stecher ist Fr. Raiser in Weimar). 144 (bei seinem Aufenthalt in Rassel siehe bort] hatte Meyer mit Rahl die Anfertigung zweier Türstücke [Supraporten] für das Weimarer Schloß besprochen. Am 11. Sept. 1801 bittet Nahl um Ungabe der Gegenstände. "Uluß, der vom Mercur bas Moly bekömmt" [Obnisee 10, 274ff.] ist nicht ausgeführt worden; man hat sich entschieden: 1. für die von Meher Nr. 232 vorgeschlagene Szene "Benelope, welche ihren Sohn empfängt", 2. ftatt "Ulng und Mercur": "Telemach und Obhsseus bei Eumäus"). 149 (siehe Nr. 232, Nahl sendet die Türstücke am 30. April 1803. Sie werden ausgestellt bei ber Runftausstellung 1803 und von Meger besprochen im Preisverkundigungsprogramm Jen. Allgem. Literatur-Zeitung 1804, Erster Band, S. Vf.). 150. 151 (ichon vor ben zu Mr. 232 genannten Türstücken hatte Goethe am 12. Oft. 1801 4 Basreliefs zu Supraporten in Auftrag gegeben: bie 4 Tugenden der Gerechtigkeit, Mäßigkeit, Klugheit, Stärke, jede versinnbildlicht in einer Szene der griechischen Fabel. Um 12. Nov. 1801 hatte Nahl entsprechende Vorschläge gemacht; jest [Dr. 242] icheint es fich um die Stiggen ober Entwürfe bazu zu handeln). 154. 233. 247. 249. III 81. Thekla und Geni im aftrologischen Thurm (Biccolomini, 3. Aufzug 4. Auftritt). II 233 (farbige Zeichnung, im

Della und Seni im astrologischen Thurm (Piccolomini, 3. Aufzug 4. Auftritt). II 233 (farbige Zeichnung, im Schlößmuseum zu Weimar. Gestochen in punktierter Manier und koloriert von C. Müller als 2. Blatt seiner Serie von Darstellungen zu Schillers Dramen [siehe Müller]. Neue Zeichnung: an einer ersten arbeitet Müller schon im Februar 1809. Bgl. Journal des Luzus und der Moden 1809, S. 778ss. Gine Reproduktion: Otto Güntter, Friedrich Schiller, Leipzig, J. J. Weber,

S. 185). 234 (siehe S. 233). 273 (neue Zeichnung: Max Piccolomini nimmt Abschied von Thekla, Wallensteins Tod 3. Ausz. 23. Austritt).

Najjau, Herzogtum (Hauptstadt Biebrich). II 361 (Najjauer: Tageb. 23. Juni 1815: "Nachricht von dem Verluste der Najjauer"; 25. Juni: "Unsichre Nachrichten von dem Verluste der Najjauischen Truppen"). 365 (Mißverhältnis ziehe: Vernhard von Sachsen-Weimar).

Raffau-Oranien fiehe Münch.

Natter, Johann Lorenz, Steinschneiber (1705—1763). III 161 (Traité de la méthode antique de graver en pierres fines, comparée avec la méthode moderne. London 1754; 24. April 1828 für die Weimarer Bibliothek angekommen, von Goethe entliehen 28. April—12. Dez. 1828).

Raumburg. I 81. II 137.

Nausikaa. I 24. 27. 34. 38. 40.

Nauwerk, Ludw. Gottlieb Karl, Regierungsbeamter in Națesburg und Neus Etreliţ, Zeichner und Schriftsteller (1772 bis 1838). III 159 (neues Hest: "Darstellungen zu Goethes Faust", eingesandt 11. Juni 1828, von Goethe angezeigt Kunst und Alterthum VI, 2, 428 [Werke 49 I, 344]. Des ersten Hestes [4 Blätter] hatte Meher Erwähnung getan in Kunst und Alterthum VI, 1, 155—157).

Nazarener. II 170 ("biese Narrenspossen"). 171. 172. 284. 403. 405. 408 (Zester an Goethe 24. Mai 1817). 416. 420. 425. 428. 435.

Neapel, Königreich, siehe Sizilien, Königreich beider.

Reapel, Stabt. I 1—25 (Abreise Meyers nach Reapel 17. Juni 1788, Ankunst baselbst 21. Juni. Rüdkehr nach Rom zwischen 6. und 13. Febr. 1789). 5. 6. 16. 25. 27. 30. 31. 33. 34. 35. 36. 39. 42. 46. 47. 48. 50. 53. 68. 127. 153. 158. 159. 160. 170. 179. 187. 195. 196. 200. 201. 208. 224. 227. 234. 239. 240. 256. 257. 258. 263. 264. 265. 266. 272. 276. 277. 286. 300. 313. 332. 344. 349. 351. 355. 356. 365. 383 (Friede mit Frankreich: siehe Sizilien, Königreich beiber). 384. 393. 410. 411. 417. 423. 428. 431. 435. 442. 447. 454. 455. II 425. 436. 438. 471. 543.

Meapell

Capo bi Monte (Farnesische Gemälbe-Galerie). (In bem tönigl. Palast Capo bi Monte besand sich die Farnesische Sammlung von Gemälben, Büchern, Münzen, die Karl III., 1735—59 König von Neapel, als Erbe seiner Mutter Elisabeth Farnese von Parma nach Neapel hatte bringen lassen. Die Gemälbegalerie füllte 24 Zimmer des ersten Stockes.) I 1. 4. 5. 9. 19. 41. 195. 196. 200. 201. 263. 264. II 471.

Münzkabinett. I 19.

Carracci, Maria mit dem Christus im Schoße (ein gleiches Gemälbe im Palazzo Pamfili in Rom). I 4. 5. Molo. I 417.

Museo Reale Borbonico (Palast begli Studj, mit der Farnesischen Sammlung). I 8. II 438.

Porzellanfabrif. II 425. 436. 438.

Vasensammlung. I 200. 263.

Reapolitanische Malerschule. I 6.

Releus, König von Pylos. I 88.

Nemesis. I 236. 395 (Nelief Mauers nach Zeichnung Mehers für bas Giebelfelb bes Kömischen Hauses). Il 455 (Bilbsäule ber Nemesis in dem attischen Flecken Rhamnus, nach Pausanias I, 33, 2 hergestellt von Phibias aus einem Warmorblock, den die Perser mit nach Warathon gebracht hatten).

Repomut (Medaille) siehe Sternberg.

Neptun. I 88. 97. 152. II 179.

-, des Giovanni da Bologna. I 152.

Nestor, König von Phlos. I 370.

Netscher, Kaspar, niederländ. Bilbnis- und Genremaler (1639—1684). I 86. 305.

Neuchatel. I 64 (Brief: unbekannt; vgl. Goethe an Bertuch 6. Juni 1793: Briefe 18, 49).

Neuer Teutscher Merkur siehe Teutscher Merkur.

Neueste Weltkunde (Zeitung Cottas, erschienen 1. Jan. bis 8. Sept. 1798, vgl. Vollmer, Briefwechsel zwischen Schiller und Cotta, S. 606—652; siehe auch Hans Konr. Escher). II 39.

Neugriechische Balladen siehe Harthausen und Lenbold.

Neureuther, Eugen Napoleon, Maler, Zeichner, Radierer in München (1806-1882). III 226 (Beter Cornelius hatte am 20. Aug. 1828 Neureuthers Randzeichnungen zu Goethes Balladen und Romanzen eingeschickt. Goethe betrachtete die Sendung am 31. Aug.; er fand darin [an Neureuther 23. Sept. 1828] "einen glüdlich-bilblichen Ausdruck, der wie eine Art von Melodie jedes einzelne Gedicht auf die wundersamste Beise begleitet", und forderte den Künstler auf, seine Blätter durch Steindruck vervielfältigen zu lassen; siehe auch an Cornelius 26. Sept. 1828. Auf Grund des Goethischen Urteils nahm Cotta die Blätter in Verlag. Am 21. Aug. 1929 erhielt Goethe ein Probeeremplar der beiden ersten Hefte: Goethes Balladen und Romanzen, Randzeichnungen [Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen I, 220 Nr. 50], vgl. Goethe an Belter 27. März 1830; die beiden zweiten erhielt er am 23. Sept. 1830).

Reutralitätslinie siehe Demarkationslinie.

Neuwied. I 288. III 117.

Newton. II 201.

Nieberländische Malerschule. I 84 (ber Winklerschen Sammlung). 86. 89. 90. 97. 141 (siehe Selaer). 236 (ber Winklerschen Sammlung). 418. I! 257. 391. 449. 467. 501. III 86. 97. 241. 261.

Niederlande. I 176. III 35.

Riederrhein. I 270. 279.

Niedersachsen. I 270.

Miello. II 304. 306.

Nieulandt, W. van, Kupferstecher. II 468 (Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen I. 152 Nr. 57).

Nilus, der Heilige (um das Jahr 1000). Darstellung seines Lebens siehe Domenichino.

Ninive. II 137.

Ninus, König von Affprien. 1 91.

Niobe. I 41. 96. 165. 322. 366. 371. 391. II 359. III 216. 217.

-, Gruppe in den Uffizien (Florenz). I 41. 322. 328. 366. 371. 372. 374. 375. 382. 391. II 16. 34. 35. 36. 47. 103. 104. 359. Siehe Fabroni.

[Miobe]

-, in England, Brodlesby=Park. I 165.

—, Kopf der Dresdner Antikensammlung. I 96.

Töchter. I 366. 375.

Hileare und Aglaie siehe Portici: Gemälde auf Marmortaseln.

Söhne. I 94. 366. 374.

Jüngere Söhne (Florenz). I 322. 366.

Jüngster Niobide (Florenz). I 322.

Jüngster Niobibe (München). II 359. III 201. 202. 203. 204. Bäbagog. I 366.

Moah. I 58.

Noehben, Georg Heinr., Kunstforscher und Philolog, 1818 Lehrer der Prinzessinnen Maria und Augusta in Weimar, 1822 Bibliothekar am Britischen Museum in London (1770—1826). II 490 (Noehben hatte unvermutet von Rom auß gemeldet, daß er seine Stelle in Weimar niederlege [Goethe an Frau v. Hopfsgarten 6. Juli 1819, an Sichhorn 25. Aug. 1819, an Noehben 25. Aug. 1819); nun hatte er alß seinen Nachfolger im Lehramt den Heidelberger Privatdozenten Feder vorgeschlagen). 491. 492. 495. 497. 551 (Noehden gab Nachricht von den in Hampton-Court ausbewahrten Originalen von Mantegnas Triumphzug; sie tras ein 21. Aug. 1820. Siehe Tag- und Jahresheste 1820, Werks 36, 165). III 10 (angekommene Bilder). 15. 118 (Nr. 760: Schaumünzen).

Nola, Stadt in Campanien. I 14. 42. 264.

Erste Base (Sammlung der Familie Vivenzio: trauernder Jüngling [Orest] zwischen einer männlichen und einer weiblichen Figur [Phlades und Elektra]. Meyers Kopie im Goethe-Nationalmuseum). I 14. 18. 28. 34. 38.

Eine zweite Base (Sammlung der Familie Vivenzio: Dichter, der seine Leier, von deren Saiten einige gesprungen sind, in die Flamme eines Altars legt [Windelmann, Sämtl. Werke, Eiselein, 9, 110 Anm. 4). I 18 (?). 42. 44.

Eine britte Base (identisch mit ber zweiten?). I 18. Eine vierte Base (Raub ber Kassandra. Im Besit ber Herzogin Anna Amalia) siehe Weher: über ein altes Gefäß von gebrannter Erde.

Nordbeutschland. II 43.

Nostis, Gottlob Abolf Ernst v., sächs. Staatsmann, Dichter (Arthur von Nordstern) (1765—1836). III 207 (Beschreis bung der Königs. Sächs. Heils und Verpflegungsanstalt Sonnenstein, 3 Bände, Dresden 1829).

Nothnagel, Joh. Andr. Benj., Maler und Besitzer einer Wachstuchtapetensabrik in Franksurt a. M., bekannt aus Goethes Dichtung und Wahrheit (Buch 3) (1729—1804). I 100.

Noth= und Bulfsbuchlein fiehe Beder.

Nudelfabrik siehe Bertoldi.

... nucci, vermutlich Benucci (siehe bort).

Nürnberg. I 138. 139 (Leben aller Nürnbergischen Künstler: siehe Doppelmayr). 146. 151. 311 (die Franzosen rückten am 9. Aug. 1796 ein; die Stadt blieb bis zum 29. von plündernden Horden besetzt). 454. II 9. 38 (Zeichnung nach Nürnberg: siehe Guttenberg). 39. 42. 44 (Aufentschaft in Nürnberg 6.—15. Nov. 1797). 311. 320. 322. 330. 335. 339. 444. 448. 461. 528. 544. 549. III 125. 141. 193. 223.

Bayerischer Hof, ehemals zum Bitterholz. III 141.

Entenmann siehe Labenwolf.

Pellerisches Saus. II 448.

Praunsches Kabinet. I 419. II 544.

Rathaus. I 139. 151.

Sebaldustirche. II 320. III 141.

Rugent, Thomas, Schriftsteller in London (gest. 1772). I 330. Rymphen. I 19. 34. 97. 182. II 209. 288. 323. 420.

Rymphenburg, Dorf und Schloß bei München. I 140. 146.

Oberitalien. I 238 (Feldzug der franz. Republik gegen Österreich, Sardinien, Neapel, Parma, Modena. Napoleon
eröffnet den Feldzug April 1796, siegt am 10. Mai bei
Lodi). 284. 288. 436 (Parteien: Nevolutionäre und
Gegenrevolutionäre. 12. Mai Revolution in Benedig.
22. Mai Revolution in Genua). 440. 454.

Oberndörfer, Kunfthändler aus Ansbach. III 192. 193. Oberpfalz. I 333. 336.

Oberrhein. I 257.

Oberrofla, Dorf und Gut bei Apolda. I 432 (das Gut war 8. Juni 1796 zur Bersteigerung gestellt worden. Goethe bot darauf durch den Bauverwalter G. Chr. Steffany als Mittelsmann. Der Zuschlag an ihn erfolgte erst 8. März 1798. Goethe behielt das Gut bis Ende 1803. Jahrb. der Goethe-Gesellschaft VI, 195-239). II 108. 109 (Goethe 10.—15. Juni 1799 in Oberrofla). 134—136 (Goethe 25. März-14. April 1801 in Oberrogla). 151 (Mr. 241: Goethe 5.-11. April in Oberrogla). 398.

Oberweimar (hier befand sich eine Papiermühle). II 243. Obenthal, Johann Abam Heinrich, Maler in Köln. III 209 (Nr. 886. Meduse: Im Auftrag von Sibnlle Mertens fertigte Odenthal eine Zeichnung des Medusenhauptes im Ballraf-Richart-Museum zu Köln an; vgl. Goethe an Abele Schopenhauer 17. Jan. 1830; Goethe-Jahrb. XIV, 159. XIX, 115).

Obnffeus. I 2. 3. 14. 19. 21. 24. 27. 29. 38. 40. 340 (Etrustische Base). 341. 370 (Odnssee 11, 545; Ovid, Metamorph. 13, 1ff.). II 144 (Obnisee 10, 274ff.; nicht ausgeführt! siehe Nahl). 205 (von Primaticcio, Fontainebleau). 283 (Mener benkt wohl an Obnijee 10, 133f.: "Alfo steuerten wir mit trauriger Seele von dannen, Froh der bestandnen Gefahr, doch ohne die lieben Gefährten").

—, Ropf in Marmor (im Besitz des Cavaliere Benuti) I 21. 22.

und die Sirenen, etrustische Base von Alabaster (Florenz). I 340. 341.

Dbipus. I 34. 38. 40. 46. 47. 52. 55. 56.

Öhningen, Ort am Bobensee. III 145.

Dels in Schlesien. II 205 (siehe Braunschweig-Lüneburg-Dels, Friedrich August Bergog von). 207 (ebenso).

Dertel, Friedrich v.

über Jean Paul Richter. herrn Friedrich Schlegel gewidmet (Neuer Teutscher Merfur 1798, Oftober, S. 174 bis 178). II 68.

Deser, Abam Friedrich, Maler, Leiter der Akademie und Beichenschule in Leipzig, Goethes Lehrer, Günftling ber Bergogin Anna Amalia, die seine Kunft oft in Anspruch genommen hat (1717-1799). (Gin Schreiben ber Berkogin vom 23. April 1794 an Deser, in dem sie ihm Meher empfiehlt: Kurt Wolf, Briefe und Berse aus Goethes Zeit). I 81. 82. II 93 (siehe Mener: Defer). 94. 101. 103. 106 (Mr. 188. Mr. 189). 108. III 74. 75. Christi Geburt. I 82.

Gemälde in der Nicolaikirche in Leipzig. I 81. 82. II 108. Jesus läßt die Kinder zu sich kommen. I 82.

- Ofterreich. I 266. 269. 270 (Erzherzog Rarl brangt am 15. Juni die Franzosen über die Sieg zurud). 279. 288. 289. 313. 333. 336. 354. 355. 387. 436. 439 (Präliminarfrieden mit Frankreich zu Leoben 18. April 1797; die Nachricht bavon in Weimar am 24. April). 440. 441. 454 (Friedenskongreß: zu Raftatt, eröffnet 9. Dez. 1797). II 2. 13. 18. 21. 93. III 98.
- —, Franz I. Joseph Karl, 1804 Kaiser, vorher als römischdeutscher Raiser Frang II., siehe dort.
- -, dessen Bruder Karl Ludwig Johann, Erzherzog, Raiserlicher Generalfeldmarschall, der Sieger bei Afpern, 1815 Couverneur von Mainz (1771-1847). II 361 (am 11. Juni 1815 traf Goethe mit ihm am Hofe des Herzogs Friedrich Wilhelm von Nassau-Beilburg in Biebrich zusammen: mit der Tochter des Herzogs, Henriette, verheiratete sich der Erzherzog 1815. Neue Begegnung in Biebrich am 16. Juli. Um 18. Juli machte Goethe bem Erzherzog in Mainz seine Aufwartung).
- -, Johann, Erzherzog von (1848 deutscher Reichsverweser) (1782—1859). III 238.

Offenburg in Baden. I 280. II 445.

Oggionno, Marco d'. Jesus als Weltenheiland, früher dem Lionardo da Vinci zugeschrieben, siehe Lionardo.

Oten, Lorenz Ocenfuß, genannt Oten, Naturphilosoph, 1807—1827 Universitätslehrer in Jena (1779—1851). II 372 (Ofen gab seit 1. Aug. 1816 eine naturwissenschaftliche Zeitschrift heraus: Isis, die er dazu benutte, seine Kritik an politisch-öffentlichen Zuständen zu veröffentlichen. Am 10. Sept. 1816 erging eine vom Minister v. Boigt versaßte Anklage gegen ihn. Goethes Gutachten an Karl August vom 5. Okt. 1816).

Olbia, griechische Stadt. III 41.

Oldenburg, Großherzogliche Familie. III 218.

Olbenborp, Christian Johannes, Maler, seit 1816 Zeichenlehrer in Schulpforta (1772—1844). III 108 (am 31. März
1819 übersandte Olbenborp Zeichnungen des Benediktinerklosters zu Memleben an der Unstrut [vgl. Schuschardt, Goethes Kunstsammlungen I, 133 Ar. 292].
Goethe erhielt die Sendung am 14. April und dankt am
9. Juni).

Olivier, Ludw. Heinr. Ferd., Lehrer am Philanthropinum zu Dessau. II 403.

-, bessen Sohn Joh. Heinr. Ferd., Maler (1785—1841).
II 403. 428.

—, bessen anderer Sohn Wold. Friedr., Maler (1791—1859).
II 403.

Olymp. I 106. 284. III 159.

Olympia. I 129.

Onesas, Gemmenschneiber. Hercules, lorbeergeschmückt (Gemmensammlung Florenz, von Winckelmann in ber Geschichte ber Kunst erwähnt, 5. Buch 5. Kap. § 10). I 385.

Oppenheim (Oppenheimer), Morit, Maler (1801—1882). III 122. 123.

Orcagna (Orgagna), Andrea, Baumeister und Maler in Florenz (gest. 1368). I 341. 408. III 103 (Goethe brauchte die Auskunft für seine Besprechung der Strecksuß'schen Dantesübersehung: Werke 42 II, 71). 104.

Dreftes, Sohn bes Agamemnon. I 6. 7. 18.

Orient. II 375. III 229.

Orlandi, ABCDario pittorico, Bologna 1718 (neue Ausgabe von Parrino, Neapel 1733, vermehrte Ausgabe von Pietro Guarienti, Benedig 1753). I 396. 399. 401.

Orléans, Helene Luise Elijabeth, Herzogin von, geb. Prinzessiin von Medlenburg-Schwerin (1814—1858). II 395. Orlow-Denisow, Graf, Chef bes Garbe-Kosakenregiments und Generaladjutant des Kaisers Alexander I. von Rußland. II 348 (er hatte im Mai 1814 Goethe mündlich und schriftlich gebeten, ihm für seine drei Söhne einen Erzieher zu verschaffen. Goethe wendet sich dieserhald zunächst an Sichstädt, 11. Mai 1814, und an den Pros. der Astronomie E. D. v. Münchow in Jena; dann richtet er sein Augenmerk auf Friedr. Ludw. Lindner, siehe dort). 349. 351. 359. 360. 363. 364. 365.

Orpheus. I 182.

Ortmann, Christian Gottfried Theodor, seit März 1805 Kammerrat in Weimar. II 188.

Orvieto. I 154.

Dsiris, ägnptische Gottheit. III 144.

Dfimannstedt, Dorf bei Apolba. II 9 (Wielands Gut, März 1797 gefauft). 37. 68 (Krieg: siehe Dertel). 136.

Oftabe, Abriaen van, nieberländ. Genremaler und Rabierer (1610-1685). I 108.

Oftia. I 160. II 537.

Ostitalien. I 296.

Ditjee. I 379 (siehe Belt: "christlich-moralisch-ästhetischer Jammer" des Stolberg-Kreises). 398. II 142. 308.

Otto, Karl Jakob v., russisicher Staatsrat, Sekretär der Erdsgroßherzogin Maria Paulowna in Weimar. II 398. 440. 111 171.

Dubet, Jacques Joseph, französisicher Oberst (1773—1809).
III 147 (bei Wit [siehe dort] wird er auf S. 31 erwähnt).

Duvaroff (Uwarow), Sergej Semenowitsch Graf v., Präsisbent der Akademie der Wissenschaften in Sanct Petersburg (1786—1855). II 378 (Am 1. März 1816 hatte Duvaroff seine Goethen gewidmete Schrift: Konnos von Panopolis, der Dichter, St. Petersburg 1817, überssendet. Goethe dankt am 28. März 1817; er beurteilt die Arbeit in Kunst und Alterthum I, 3, 63—65; Werke 41<sup>I</sup>, 126). 379. 381. 383.

Overbeck, Johann Friedrich, Maler, seit 20. Juni 1810 in Rom, Führer der katholisierenden Malergesellschaft der Nazarener (siehe dort) im Kloster San Isidoro; er trat 1813 zur katholischen Kirche über (1789—1869). II 403. 405. 428. Padua. II 472 ("Paduaner", d. h. Hälschungen des Giovanni Cavini in Padua; die Sammlung war Eigentum des Bankherrn Sal. Vestalozzi-Schinz, siehe dort).

Paester, Johann, Schriftseller in Mannheim. II 203 (er hatte 22. Juli 1804 einen "symmetrischen Versuch" eingesandt, nach dessen Schicksal er sich 10. Okt. erkundigt. Goethe hat ihm am 5. Dez. geschrieben [Briefe 17, 334]; im Reusiahrsprogramm der Jen. Allg. Lit.-Zeitung 1808 wird er nicht erwähnt).

Paliotto (Silbertafel), im Battisterio (San Ciovanni) zu Florenz, dem Chiberti zugeschrieben, siehe Finiguerra, Chiberti, Vollajuolo.

Balladio, Andrea, Baumeister in Vicenza und Benedig, Meister der italienischen Hochrenaissance (1518—1589). I 148. 168. 203 (buggerate — Lügen, Flausen, Nichtigfeiten). 219.

Teatro Olympico in Vicenza. I 219.

Antichità di Roma. Rom 1573 (und später). I 148.

I quattro libri dell' architettura. Benedig 1570. I 148.

Balladium. I 294.

Pallas Athene. I 41. 328.

—, Torso ("Sturz") in der Villa Medici, kolossal, alten Stiles (Windelmann, Sämtl. Werke, Giselein, 5, 463 ff.). I 41. 42.

—, (Uffizien). I 328.

Palmaroli, Pietro, ital. Bilberrestaurator (gest. 1828). III 120 (Nr. 766: siehe Quandt). 126.

Pamphilus, Gemmenschneider. I 385.

Ban. I 97 (fiehe Bouffin).

Panderen, Egbert van, Kupferstecher. II 468 (vgl. Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen I, 171 Ar. 254).

Panormus, Stadt auf Sizilien, jett Palermo. II 318.

Bapadopulos, Johannes, Grieche, Student in Jena, überjetzer der Jphigenie ins Neugriechische (Jena 1818). II 384. 387 (Am 16. April 1817 war Papadopulos einmal vergeblich bei Goethe. Doch am folgenden Tag traf er mit Goethe zusammen).

Paracelsus, Theophrastus, Chemiker und Wundarzt (1493 bis 1541). I 416. II 504.

Baradies. II 263. 369. III 159.

Paris, Sohn des Priamus. I 340 (siehe auch Benus).

Baris, Stadt. I 309. 310. 345 (fiehe Kunstraub). 405. II 42. 155. 173. 293. 336. 486 (Webaille Luthers siehe Depaulis). 490 (ebenso). 506. 510. 523. III 13. 63. 99.

Atabemie. I 309.

Gemälbeausstellung (Salon de peinture) von 1765. I 309. Kunstwerke, von ben italienischen Staaten erpreßt, siehe Kunstraub.

Porte St. Germain. I 405.

Barma. I 47. 152. 258 (fiehe Ftalienische Staaten). 267 (im Waffenstillstand vom 9. Mai 1796 Auslieserung von 20 Gemälben; siehe Kunstraub). 345. II 2.

**Barmegianino, Francesco Mazzola, Maler in Parma (1503** bis 1540). I 97. II 164. 205. 447.

Canhmed, Dresdner Galerie, verzeichnet im Katalog Lehningers [siehe oben S. 55] auf S. 274. I 97.

Barnag. I 203 (Gemälbe von Claube Lorrain).

Parzen I 433 (Mehers Olstizze, siehe dort). 445 (ebenso). II 341 (in Goethes Was wir bringen. Vorspiel zu Eröffnung des Theaters in Halle). 342.

Pasquino siehe Rom.

Patroklus, Freund des Achilles. II 55.

Baul III., Alessandro Farnese, 1534 Papst (1468—1549). I 324. 414. 415. 426.

Baul V. (Borgheje), 1605-1621 Papft. I 166.

Paulowsk, Stadt in Rußland. III 163.

Baulus, Apostel. I 424 (Naffael). II 160. 235 (1. Corr. 1, 12).

Baulus, Heinrich Eberhard Gottlob, protestantischer Theologe, Orientalist, 1789—1803 Prosessor in Jena (1761—1851). III 38.

—, bessen Frau Elisabeth Friederike Karoline, geb. Paulus, Schriftstellerin (1767—1844). III 38.

—, dessen Tochter Sophie Karoline (1791—1847). III 38. Pausanias, griechischer Schriftsteller des 2. Jahrhunderts,

Sauptquelle der antiken Kunstgeschichte. II 266. 454. 476.

Bausias, griechischer Maler des 4. Jahrhunderts v. Chr. II 23.

Bavia. I 171. 187. 205. 277. 386.

Pays de Baud (Waadt). I 349.

Pechwell, Unterinspektor der Dresdner Galerie. II 96. 99 (von den "Abgeschmackheiten" hat Goethe im Siedenten Briefe des Sammlers [Werke 47, 190] keinen Gebrauch mehr gemacht: der Siedente Brief war bereits abgesichlossen).

Peintre converti aux précises et universelles règles de son art. I 396, 399, 402.

Pelias, König von Jolkos. I 88.

Belops, Sohn des Tantalus, Gatte der Hippodamia. I 65. Bempelsort siehe Jacobi.

Penelope, die Gattin des Obnsseus. I 438. II 144.

Penni, Gianfrancesco, genannt "il Fattore", Maler, Schüler und Freund Raffaels (etwa 1488—1528). II 206. 544.

Penzel, Druder in Leipzig. II 155. 156. 157 ("nach Leipzig geschrieben").

"Periamo noi, periano anche i bicchieri". III 214 (vgl. Werke 32, 436, 12. 451, 23; Riemer, Briefe von und an Goethe, Leipzig 1846, S. 371).

Beroux, Joseph Nikolaus, Waler in Frankfurt a. M. (1769 bis 1849). Pantomimische Stellungen von Henriette Henbel. Nach der Natur gezeichnet in 26 Blättern. In Kupfer gestochen durch H. Nitter, nehst einer historischen Erläuterung von N. Voigt. Frankfurt a. M. o. J. II 240. Berseus siehe Cellini.

Perugia, das alte Perusia. I 164. 180. 219. 288. 401. 402.

—, Pietro von, siehe Perusino.

Berugino, Pietro (Pietro Bannucci), Maler in Rom und Perugia (1446—1524). I 219. 342. 402. 408. 424 (Handzeichenungen). II 99. III 10 (Mr. 603: fiehe Seibler). 12. 14. Trauer um ben Leichnam Christi (Balazzo Pitti). I 342.

Madonna mit Heiligen (Florenz, Santissima Annunziata).
I 342.

Peruzzi, Baldaffare, Maler und Baumeister aus Siena, Schüler Bramantes, seit 1520 Mitseiter der Errichtung der Peterskirche in Rom (1481—1537). I 148. 426.

Befaro. I 415.

- Pestalozzi Schinz, Salomon, Bankherr in Zürich, Mitglied bes Großen Rates, Spitalpsleger (1753—1840). II 472.
- —, dessen Bater Hand Jakob, Kaufmann, Sammler (1711 bis 1787). II 472 (seine Münzsammlung, etwa 2900 Stück, wurde von seinem Enkel, dem Kausmann Salomon Pestalozzi [1784—1853] der Züricher Stadtbibliothek vermacht).
- Peter (Meyer: Peters), Wenzel, ursprünglich Waffenschmieb, Tiermaler in Rom (1742—1829). I 212.
- Petersberg siehe Erfurt.
- Petrarca, Francesco (1304-1374). I 414. II 543.
- Betriccioli, Joseph, Münzsammler in Konstantinopel. II 164 (seine Sammlung, 1802 in Weimar angeboten, wurde 1803 für Gotha angekauft).
- Petrus, Apostel. I 87.
- Pferdeköpfe siehe Handon.
- Pflug, Kupferschmied in Jena. II 52 (Kupfertafel: für den Stich der Umschlagzeichnung des Musenalmanachs auf das Jahr 1799). 204 (Kupfertafel für den Stich des Grabmals Schmettau).
- Pfuscher, Pfuschertum. I 60. 182. 256. 381. 416.
- Phidias, griechischer Bilbhauer (geb. um 500 v. Chr.). I 42 (Meister [= Lehrer, Vorgänger]: Kalamis, Phthagoras, Mhron, Ageladas). 392. II 170. 455.
- Phigalia, Stadt in Arkadien mit antikem Tempel des Apollon Epikureios (1812 wurde durch Aufgrabungen ein großer Teil vom Fries der inneren Cella entdeckt). II 464 (am 10. Febr. 1818 erhielt Goethe die reliefartige Zeichnung des Frieses nach den Abgüssen in München, die Luise Seidler für ihn angesertigt hatte). 465. 570. III 12.
- Philalethes (Hortenfius aus Chateau Landon). Forcianae quaestiones, in quibus varia Italorum ingenia explicantur, multaque alia scitu non indigna. Autore Philalethe Polytopiensi cive. Frankfurt 1616 (Werke 34, II, 238). I 180.
- Philemon und Baucis. II 558 (Kupferstich von Elsheimer). Philetärus. I 42. 45.
- Philister. I 269. II 175. 239.

Philoktetes. I 113.

Philosophisches Journal einer Gesellschaft teutscher Gelehrten, herausgegeben von Friedrich Immanuel Niethammer (vom 3. Jahrgang an, Jan. 1797, in Gemeinschaft mit Fichte). I 434.

Philostratos, Flavius, Sophist in Uthen und Rom (unter Septimius Severus) (Sein Werf in zwei Büchern, eluovec, beschreibt eine Anzahl Gemälbe aller Art, Landschaften. Jagbstücke, Genrebilder, historische Bilder, angeblich eine in Neapel befindliche Sammlung). II 323 (Um Geburtstag der Erbherzogin Maria Baulowna am 16. Febr. 1813 follten im Schlosse "Bilber - Scenen mit Gefang" aufgeführt werden, d. h. lebende Bilber, beren Unordnung Goethe und Meher übernommen hatten. Es wurden dargestellt: 1. Phädra und Sippolnt, nach einem Gemälbe bes Guerin; 2. Belisarius, nach David; 3. Der Schwur der Horatier, nach David; endlich 4. eine Komposition nach Goethes eigener Erfindung: Arkadien. In diesem 4. Bilbe "erschien auf und an einem Sügel Apollo nebft allen Mufen, in einer gedrängten großen Byramidalgruppe. Ihnen zur Seite fagen wie auf einem andern Teile bes Sugels. phantastisch verschränkt, unter Buschen brei Faune; tiefer als diese standen drei Anmphen. Im Vorgrunde sah man einen Fluggott neben einer Fluggöttin an ihren Urnen liegend, und nahe bei benselben, in der Mitte der Scene, war Wasser angebeutet, auf bem in einer großen, von Schwanen gezogenen Muschel ein rosenbefränzter fleiner Amor oder Genius fuhr; der verehrte Name der Königin bes Festes glanzte in golbner Schrift auf ber Muschel". Den Text zu den Darftellungen hatte Riemer gedichtet, der Kapellmeister A. E. Müller ihn komponiert. Gine Beschreibung bes Festes im Journal für Lugus, Mode und Gegenstände der Runft. Berausgegeben von Rarl Bertuch, 28. Band, 1813, G. 168ff. Riemers Gedichte sind mit abgedruckt, die Komposition der Gefänge zu Arkadien ift beigegeben, so auch ein Stich bes Davidichen Gemäldes Date obolum Belisario.

über den großen Eindruck, den die Tableaux machten, siehe Goethe an Knebel 20. Febr. 1813). 525.

Phocion, athenischer Staatsmann, Felbherr und Redner (gest. 317 v. Chr.). I 182.

Phöbus fiehe Goethe: Schriften: Phöbus und Hermes. Biacenza. I 152. 205.

Bichler (Goethe irrtümlich: Pickler), Johann Peter, Maler und Kupferstecher (in Bozen geboren, auf der Akademie in Wien als Waler ausgebildet) (1765—1806). I 419 (Goethes Tageb. 3. Jan. 1797: "... zu Biegler, der am rasenden Herkules [Herkules und Omphale] nach Dominichin arbeitete").

Bichler, Edelsteinschneider. II 505.

Bid, Franz, Kanonikus in Bonn, Kunstsammler (1751—1819)
(Die bebeutende Sammlung Pids [vgl. A. B. Schlegel, Kunstsund Antiquitätensammlung des Herrn Canonicus Pid, Sämtl. Werke, Böding, 9, 356ff.] hatte Goethe auf der Rheinreise 1815, am 28. Juli, besichtigt; er hatte darüber im 1. Heft von Kunst und Alterthum berichtet: Werke 34<sup>I</sup>, 90—93; 49<sup>I</sup>, 7. 8. Am 15. Aug. 1819 wurde die Sammlung öffentlich versteigert: siehe Karl August an Goethe 16. Febr. 1819, Goethe an Nees v. Csenbed 25. Juli und 4. Aug. 1819, Karl August an Goethe 19. Sept. 1819). II 414. 415. 426.

Pidler siehe Pichler.

Bietisten. I 310.

Biles, Roger be, französischer Gesandtschaftssetretär, Maler, Asthetiker und Kunstschrifteller, von Goethe schon im Werther zitiert (Werke 19, 13) (1635—1709). Schrieb u. a.: Cours de peinture par principes (beutsche überschung Leipzig 1760: Einleitung in die Malerei auß Grundsäßen). I 402.

Pillnig, Schloß bei Dresden. III 62.

Pilsen. III 44.

Pinturicchio, Bernardino (Bernardino Betti), Maler von Perugia, tätig in Rom, Perugia, Siena (1454—1512) I 402.

- Piombo, Sebastiano del (Sebastiano Luciano), venetianischer Maler in Rom (1485—1547). Die Töchter des Kekrops und Erichthonius (Villa Farnesina, Rom). I 303.
- Bifa. I 1. 290. 291. 308. 343. 354. 435. 442. III 103. Campo Santo. III 103.
- Pisangstamm. III 223.
- Bisani, Andrea, Bildhauer, Erzgießer, Baumeister in Florenz (gest. 1345). I 408.
- Bius VI., Giovanni Angelo Graf Braschi, 1775 Papft (1717 bis 1799). I 314. 354.
- Blatner, Ernst, Professor der Medizin in Leipzig (1744—1818).
  II 363.
- —, bessen Sohn Ernst Zacharias, Maler und Kunstschriftssteller, seit 1800 in Rom (1773—1855). II 405.
- Plauenscher Grund bei Dresben. II 270 (Zeichnung von Raag).
- Plinius Secundus major, Cajus, Staatsmann und Gelehrter (23—79). II 169. 191 (siehe Meher: Schriften: Hypothetische Geschichte des Colorits). 228 (Nr. 301: ebenso). 266. 315. 454. 476.
- —, Cäcilius Secundus, Cajus, der Jüngere, römischer Staatsmann, Redner und Schriftsteller (geb. 62, gest. vor 114). II 3. 206.
- Podesta, Giov. Andrea, Kupferstecher (2. Hälfte des 17. Jahrhunderts). II 525 (Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen I, 93 Rr. 900).
- Pößned, Stadt. III 82.
- Polen. III 56 (Polin: Frau Szymanowska, siehe dort). 98.
- Polen, Sigismund I. König von, siehe Sigismund.
- Poliboro siehe Caravaggio.
- Bollajuolo, Antonio bel, Bilbhauer, Maler, Medailleur, Gehilfe des Lorenzo Chiberti (gest. 1498). I 313.
- Polygnotos, griechischer Maler der attischen Schule von der Insel Thasos, seit etwa 474 v. Chr. in Athen. Bon ihm in der Lesche zu Delphi (einer von der Stadt Anidos gestisteten Halle) zwei B. Ider: 1. Zerstörung Trojas, 2. Besuch des Odysseus in der Unterwelt; von beiden hat Pausanias eine aussührliche Beschreibung gegeben (Buch 10,

Rap. 25—31). II 157 (auf Grund der Beschreibung des Paufanias hatten die Gebrüder Riepenhausen [siehe bort] eine Wiederherstellung des Bildes von der Berstörung Trojas in Bleistiftumrissen auf zwölf Blättern versucht, die bei der Weimarer Kunstausstellung 1803 ausgestellt waren. Goethe unternahm nun seinerseits eine Restauration, die als Mittelstück des Preisverteilungsprogramms [siehe: Goethes Schriften: Weimarische Kunstausstellung ... 1803] gedruckt wurde: Polygnots Gemälde in der Lesche zu Delphi). 166 (Programm: die Brüder Riepenhausen ließen 1805 ihre Refonstruktion zugleich mit einer Erläuterung erscheinen. Davon ausgehend gab Mener in einem als Extra-Beilage zum 3. Duartal ber Jen. Allgem. Literatur-Zeitung ausgegebenen Programm die Rekonstruktion der Berstörung Trojas nach weimarischer Auffassung; siehe Meher: über Polygnots Gemälbe . . .). 168. 170. 172. 173. 175 (in der Kunstausstellung 1805 waren "die von den Herrn Riepenhausen in Kupfer gestochenen . . . Umrisse ausgeschnitten auf bunkelm Grunde bergestalt geheftet, daß in größerem Makstab ein Ganzes erschien, wie im Johannis-Programm [Mehers] ... vorgeschlagen worden").

Polyklet, griechischer Bilbhauer in Argos, Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr. II 315. 316. III 229 (Tholus: 86805, Auppelbau, Rundgebäude, in Athen das Rundgebäude, in dem die Prytanen ihr Mahl einnahmen).

Polyfrates. II 23. 25.

Polynikes. I 340.

Voluphem. I 182.

Pommersfelden, Schloß bei Bamberg. III 140.

Bompeji. I 159. 217. III 114 (fiehe Ternite). 115 (ebenĵo). 130 (ebenĵo). 144. 190. 215.

Antike Gemälbe. I 217 (farbige Streifen).

haus des dramatischen Dichters. III 130.

Jistempel. III 144.

Pompejus, der Jüngere, Sextus (75—35 v. Chr.). II 316 (Gemme). 317.

Pomponatius, Petrus, Lehrer der Philosophie aus Mantua (1462—1525), Aristoteliker, der den von Aristoteles behaupteten unsterblichen Intellekt mit dem göttlichen Geiste identifizierte, die individuelle Vernunft des Menschen aber für sterblich erklärte. I 144. 145.

Pontinische Sümpfe. I 256. 263. 268.

Pontius Pilatus, Landpfleger. III 121.

Ponzio, Flaminio, Baumeister (1600—1638) (siehe Rom: Palazzo Sciarra-Colonna). I 166.

- Porphhrner Sarg (Urne), ehemals vor dem Pantheon, aus den Thermen des Agrippa stammend, jett Sarg des Papstes Clemens XII. I 210. 218.
- Borsenna (Porsena), König von Clusium in Etrurien. II 62 (Nr. 155 und Nr. 156. Über das dem König Porsena bei Clusium [Chiusi] errichtete mehrstödige Grabmal hat M. Terentins Varro [116—28 v. Chr.] eine Beschreibung gegeben, die von Plinius überliefert wird. Nach dieser Beschreibung hat C. Müller eine bilbliche Rekonstruktion versucht).
- Bortici. I 8. 14. 19. 20. 32. 33. 46. 76. 112. 131. 159. 201. 240. 356.
  - Museum im Königlichen Schlosse, enthaltend die in Herculanum und Pompeji gefundenen Gegenstände, die jett im Nationalmuseum von Neapel sich befinden. I 8. 14. 19. 20. 32. 33. 46. 76. 131. 159. 201.
  - Alte Gemälbe (aus Herculanum. Windelmann, Sendschreiben von den herculanischen Entdedungen, 1762, § 47—49, Sämtl. Werke, Giselein, 2, 149; siehe auch 2, 45—58; ausschrlich Volkmann, Historisch-kritische Nachrichten von Italien, 1771, 3, 292—303). I 9. 14. 19 (Raub des Hyllus). 20. 32. 33. 46. 196. 200. 201. 208. 217. 234. 240. 263. 353. 356. 423.

Centaurin, die Leier spielend. I 32.

Tänzerinnen und Centauren (Windelmann, Sämtl. Werke, Gijelein, 2, 149. 265). I 32. 33.

Gemälbe auf Marmortafeln, vier, Monochromata, gefunden 1746 zu Kesina: 1. spielende Mädchen, mit dem Namen des Malers: Alexander aus Athen (nach Böttiger die Mäd-

# [Portici]

chen Hileäre und Aglaie, Töchter der Riobe), 2. Theseus im Kentaurenkamps, 3. ungedeutetes Wotiv, 4. Phädra nach dem Hippolyt des Euripides. Rach Windelmann (Sämtl. Werke, Eiselein, 2, 47f.) könnten auch Kr. 2, 3, 4 von Mexander herrühren. Bgl. Windelmann, Gesichichte der Kunst des Altertums 7. Buch 3. Kap. § 17. I 20. 21.

Quadriga (aus vergolbetem Erz. Über sie und das zusammengestückelte Pferd vgl. Winckelmann, Sendschreiben von den herculanischen Entdeckungen, 1762, § 39, Sämtl. Werke, Eiselein, 2, 142 st.). I 8. 9.

Portwein. II 152.

Posselt, Joh. Friedr., Prof. der Mathematik und Astronomie in Jena (1794—1823). II 531.

Potsbam. II 570. III 241. 255. 257.

Potter, Paulus, holländ. Tiers und Landschaftsmaler (1625 bis 1654). II 421 (Gemälde zu Kassel: Die Tiere halten Gericht über den Jäger; ein Blatt beigelegt: vermutlich mit dem in Goethes Aufsat: Stizzen zu Castis Fabels gedicht Die redenden Tiere eingefügten Abschnitt Werke 49<sup>I</sup>, 353, 1—20). III 13. 23 (siehe Preller). 31.

Boussin, Gaspard, französ. Waler (1613—1675). II 467. III 199.

Boussin, Nicolas, franz. Historien- und Landschaftsmaler (1594—1665). I 85. 97. 153. 155. 171. 181. 182 (besit) ich: Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen, verzeichnet nur noch Phokions Begräbnis: 1, 208 Nr. 136). 195. 220. 261. 403. 456. II 12. 24. 239. 263. 437. III 128.

Testament bes Eudamidas. II 239 (Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen I, 208 Nr. 133). 241. 253. 260. 263.

Tod des Germanicus (Rom, Palazzo Barberini). I 85. Findung des Moses. I 97 (Dresden, Nr. 172 des Berzeichnisses von Lehninger).

Rymphen und Narzissus. I 97 (Dresben, Nr. 192 bes Berzeichnisses von Lehninger).

Schlafende Nymphe. I 97 (Dresben, Nr. 193 des Berzeichnisses von Lehninger).

[Poussin]

Ban und Shring. I 97 (Dresben, Nr. 624 bes Berzeichnisses von Lehninger).

Landschaften im Palazzo Lancellotti. I 261.

Lanbschaft in Guazzo (Gouache, Wasserfarben), von Meher erworben, vgl. Böttiger, Literarische Zustände und Zeitgenossen 1, 65). I 153. 155. 156. 171. 230. II 12. 24.

Studio, Ansicht vom Palatin aus (von Meher erworben). I 456. 457.

Prag. II 310. 313. 359. III 50. 192. 232.

Brato. I 347.

Fraun, Paul v., Kunstsammler (geb. 1548 zu Kürnberg, gest. 1616 zu Bologna). (Seine Sammlung von Gemälben, Handzeichnungen, Stichen, Gemmen, Münzen in Kürnberg; siehe Christ. Theoph. de Murr: Déscription du Cabinet de Mr. Paul de Praun à Nurenberg, Kürnberg 1797) (Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen I, 61 Nr. 575. 71 Nr. 662). I 419. II 544.

Praziteles, griech. Bilbhauer, Hauptmeister der jüngeren attischen Schule, geb. um 390 v. Chr. I 102. 322. 340. II 462.

Eros (Amor) in Thespiä. I 102.

Predari, Kaufmann in Weimar. III 67 (er besorgte den kaufmännischen Bertrieb der Bovh'schen Denkmünze; eine Anzeige, die Goethe dieserhalb aufgesetzt hatte, gedruckt bei Uhde, Goethes Briefe an Soret, S. 179).

Preen, August Klaus v., Rittergutsbesitzer und Kammersherr in Mecklenburg-Schwerin (gest. 1822). II 358 (in einem Briese vom 19. Mai 1815 [gedruckt: Historisches Taschenbuch. Herausgegeb. von Frieder. v. Raumer. Bierte Folge. 3. Jahrgang. Leipzig 1862, S. 348] bat v. Preen im Auftrage des Engeren Ausschusseber Mecklenburgischen Stände Goethe um seine besatende Mitwirkung für die Errichtung des Denkmals, das die Mecklenburger Stände dem Fürsten Blücker in seiner Baterstadt Rostock errichten wollten. Beigelegt waren 2 Entwürse von Weitsch und Schadow). 360.

Preller, Ernst Christian Joh. Friedr., Maler (1804-1861), Schüler bes Freien Zeichen-Instituts in Weimar 1814 bis 1821, von Goethe bei seinen meteorologischen Studien zugezogen (Werke 36, 209), dann, mit Unterbrechungen, in Dresben (von Goethe an Carus empfohlen 25. April 1822), dann Schüler des Historienmalers van Brée in Antwerpen (Abreise von Weimar 9. Mai 1824), im Mai 1826 nach Weimar zurück (Goethes Tageb. 16. Mai); Ende Mai 1826 Abreise nach Italien (Goethes Gespräche mit Edermann 25. Juli 1826): Mailand, Rom. Heimfehr 1831 (Goethes Tageb. 17. Mai). II 548. III 23 (das von Breller topierte Biehftud Botters im Schlofmuseum Weimar, Katalog 1913, Nr. 276). 30. 31. 69 (Tageb. 6. Oft. 1824: "Attestat für den jungen Friedrich Breller"). 243 (Tageb. 25. Juni 1831: "Gegen Abend Hofrat Mener. Er übernahm die Bestellung der Landichaften bei Preller und Kaiser von seiten Ihro kaiserl. Hoheit"; 20. Juli: "Um eilf ber junge Breller, über seine Landichaft mit ihm gesprochen").

Breßburg. III 240.

Preffreiheit. II 37.

Prestel, Johann Theophilus (auch Amadeus, Gottlieb), Maser und Kupferstecher in Benedig, Nom, Neapel, Augsburg, Nürnberg, Zürich, Frankfurt (1739—1808). I 419.

Preti, Mattia, genannt il Cavaliere Calabrese, Maler. III 85. Preußen. I 129. 197 (preußischer Agent in Rom Abbé Ciofani, bessen Nachsolger Jan. 1798 Uhben). 270. 277. 319. II 56. 61. 203. 365 (Mißverhältniß: siehe Bernhard von Sachsen-Beimar). II 530 (Zollspstem: begründet durch das Zollgeset vom 26. Mai 1818. Nach langem Widerstand trat Sachsen-Beimar 1823 dem preuß. Zolsverein bei). III 35. 219. 257.

- —, Friedrich Wilhelm III. und seine Familie. III 257.
- —, Friedrich Karl Alexander, Krinz von, Sohn des Königs Friedrich Wilhelm III. (1801—1883). III 113 (am 13. Dez. 1826 feierliche Audienz des außerordentl. preuß. Gesandten v. Jordan bei Großherzog Karl Friedrich zur Werbung um Krinzessin Marie für Krinzen Karl. Am

## [ Preußen]

- 16. Dez. trifft Prinz Karl in Weimar ein. Berlobung 25. Dez. 1826. Auszug der Prinzessin aus Weimar
- 22. Mai 1827; Hochzeit 26. Mai 1827 Charlottenburg).
- —, bessen Gemahlin Maria Luise Alexandrine, älteste Tochter des späteren Großherzogs Karl Friedrich von Sachsen und seiner Gemahlin Maria Paulowna (3. Febr. 1808—1877) (Die unverheiratete Prinzessin siehe Sachsen-Beimar-Gisenach). III 113. 125.
- —, Marie Luise Auguste Katharina, zweite Tochter bes späteren Großherzogs Karl Friedrich von Sachsen und seiner Gemahlin Maria Paulowna, 16. Febr. 1829 verslobt mit dem Prinzen Wilhelm von Preußen, verheiratet 11. Juni 1829, die erste deutsche Kaiserin (30. Sept. 1811—7. Jan. 1890) (Die unverheiratete Prinzessin siehe Sachsen-Weimar-Gisenach). III 186 (Nr. 858: Außstellung der Brautaußstattung). 187 (Nr. 859). 188. 255 (Nachrichten vom Besinden: am 18. Ost. 1831 war ihr Sohn Friedrich Wilhelm, der spätere deutsche Kaiser Friedrich III., geboren worden). 256 (ebenso). 257 (ebenso).

Preußische Annalen siehe Jahrbücher der Preuß. Monarchie. Priamus. II 121.

Priapus, Gartengott, Gott der Fruchtbarkeit. I 388.

Primaticcio, Francesco, Maler, Schüler des Ciulio Romano, Hofmaler des französischen Königs Franz I. (1504 bis etwa 1570). II 205 (Uhysse Calerie im Schlosse zu Fontainebleau: 58 Freskobilder von Primaticcio und Niccolo dell' Abbati). 467. 526.

Primavesi, Joh. Georg, Maler und Kupserstecher, Theatermaler in Darmstadt (1774—1855). Il 480 (von seinem Werke: Der Rheinlauf war das erste Hest, 8 Nadierungen mit Ansichten des Borderrheins enthaltend, erschienen Franksurt 1818, am 17. April 1818 bei Goethe eingetroffen. Weher besprach das Werk: Kunst und Alterthum II, 1, 170—172. Tuvanuse: richtig Tavanase).

Prinz Willibald siehe Kauer.

Prisma aus England (burch Frit v. Stein besorgt). I 135. Probst. III 180. Procaccia = Botenfuhrmann. I 6.

Procourt bei Longwy. I 58. 59 (siehe Longwy).

Prometheus. Eine Zeitschrift. Herausgegehen von Leo v. Sedendorf und Joj. Lud. Stoll. Wien, in Geistingers Buchhandlung. (6 Hefte. 1808. Mit beiden Herausgebern war Goethe persönlich bekannt; Tageb. 25. Okt. 1807. Jm 1. und 2. Hefte des Prometheus ist die erste Hälfte seines Festspiels Pandora gedruckt worden. Jm 1. und 2. Hefte auch ein Aussach Weyers: über Handzeichnungen. Als Einleitung zu einer kritischen Angabe der vorzüglichsten Stücke berühmter Künster, in der königl. Zeichnungs-Sammlung zu Florenz. über den Prometheus vgl. Schriften der Goethe-Vesellschaft 18, 48sf.). II 215.

Properz siehe Anebel.

Protestantische Kirche. I 115. II 328. 426.

Pjyche. I 155. 340. 417. II 44 (Zeichnung Meyers für den Mujen-Almanach für das Jahr 1799). 217 (Gemme: Amor und Pjyche). 224 (ebenjo). 225 (ebenjo).

Buccini, Ritter, Konservator ber Gemälbes und Antikensgalerie zu Florenz. I 281. 287. 288. 295. 326. 327. 365. 410.

Philades, Freund des Orestes. I 18. 34 (Base: siehe Nola).

Phrenäen. III 237.

Byrmont. II 136—142 (am 5. Juni 1801 war Goethe in Begleitung seines Sohnes zu einer Babereise nach Byrmont aufgebrochen, traf am 6. in Göttingen ein, wo er bis zum 12. blieb, war vom 13. Juni—17. Juli in Byrmont, vom 18. Juli—14. Aug. wieder in Göttingen und kehrte über Kassel, wo ihn Meyer und die Bulpius erwarteten, und Gotha nach Weimar zurück, wo er 30. August eintras). 137. 139. 141. 223.

Phthagoras, von Rhegion, griech. Bilbhauer. I 42.

Quadrator: Müller.

Quaestiones Forcianae siehe Philalethes.

Quandt, Johann Gottlob (v.), Kunstfreund und Kunstschrift-

steller in Leipzig, seit 1819 in Dresben, Mitglied bes Rates der Akademie der Künste, geadelt (1787-1856) (vgl. Quandt, Meine Berührungen mit Goethe, Europa 1870, Nr. 197). II 357 (Quandt hatte Febr. 1815 auf bem Boden ber Nikolaikirche in Leipzig eine Anzahl altbeutscher Gemälbe gefunden, darunter solche beiben Cranach: Goethe gab einen vorläufigen Bericht darüber in einem Auffat Altdeutsche Gemälde in Leipzig, Morgenblatt 1815, 22. März, Nr. 69 [Werke 48, 156ff.]; vgl. Uhbe, Goethe, J. G. v. Quandt und ber Sächsische Runftverein, Stuttgart 1878, S. 4). 358. 363 (die "Leipziger"). III 120 (Der Maler Lieber sollte nach Dresden geschickt werden, um bei dem dort tätigen Maler Balmaroli die Kunst des Bilberrestaurierens zu erlernen: man hatte sich baher mit dem bortigen weimarischen Geschäftsträger S. L. Verlohren in Verbindung gesett. Auch an v. Quandt hatte fich Goethe gewendet und beifen Untwort zu einem Vortrag an Karl August benutt: Briefe 47, 350-354. Goethe an Karl August, 29. April 1827: Mener werbe an v. Quandt schreiben [es geschah am 30. Apris, "damit dessen wohlwollende Dienstfertigkeit dem von Obrift Verlohren wohleingeleiteten Geschäft nicht Schaben bringe"). 121.

Quercia, Jacopo bella, Bilbhauer (1374—1438). I 218 (Madonna im Dom von Florenz).

Quinet, Edgar, frangös. Dichter und Kulturhiftorifer, Prof. in Lyon und Paris (1803—1875).

De la Grèce moderne et de ses rapports avec l'antiquité, Paris 1830 (von Goethe im Tageb. erwähnt 19. Nov. 1830). III 228 (Nr. 915). 229.

Naabe, Karl Joseph, Ingenieur, Baumeister, Historienmaler, Professor an der Bauakademie in Bressau, 1816 Mitglied der Akademie in Dresden (1780—1849). Il 298 (er war Okt. 1810—Mai 1811 in Weimar, um von Goethe und den Seinen Miniaturbischisse herzustellen: vgl. Goethes Jahrbuch 11 [1890], Tafel; SchultesStrathaus, Die Bildnisse Goethes, Tafel 104, 105, 106; Katalog der Samme

lung Kippenberg, 2. Auflage, Tafel 19). 537 (Raabe war vom preuß. Ministerium nach Rom und Reapel gesandt worden und hatte auf Anordnung des Ministers von Altenstein auf der Reise dorthin auch Weimar berührt [11.—13. Juni 1819], um von Goethe-Meher Aufgaben zu erhalten, welche dahin zielten, das Studium des Rolorits zu fördern. Seine Instruktion ist gedruckt in Dünkers Ausgabe des Briefwechsels zwischen Goethe und Staatsrat Schulk, Leipzig 1853, S. 190. Goethe in ben Tag- und Jahresheften 1820 [Werke 36, 170]: "Der Aufenthalt Herrn Raabes in Rom und Neapel war für uns nicht ohne Wirkung geblieben. Wir hatten ... demselbigen einige Aufgaben mitgeteilt, wovon sehr schöne Resultate uns übersendet wurden. Gine Ropie der Aldobrandinischen Hochzeit ... ließ sich mit einer älteren [Mepers] ... angenehm vergleichen. Auch hatten wir, um bas Kolorit ber Pompejischen Gemälde wieder ins Gedächtnis zu rufen, davon einige Rovien gewünscht, da uns denn der wackere Künstler mit Rachbildung der bekannten Centauren und Tänzerinnen höchlich erfreute." Sodann zeichnete und folorierte Raabe .. auf unsern Rat in Florenz einiges von Beter von Cortona"). 538 (mit einem Begleitschreiben vom 10. Juni 1820 [gebruckt: Dünter, Briefwechsel zwischen Goethe und Schult S. 1971 sendet Raabe eine Ropie der Aldobrandinischen Hochzeit, zwei Ropien nach Lietro da Cortona und 9 Kupferstiche Emelins; vgl. Goethe an Schult 26. Juli 1820. Actenfascicul hat sich gefunden: mit den auf Raabes Sendung sich beziehenden Bapieren, val. Goethe an Schult 30. Juli 1820). 539. 540 (Meners Auffat: fiehe Meher: Schriften). 541. 542. 543. 544 ("der Raften ift fort": am 12. Aug., an Schult, fiehe Goethe an diefen 9. und 12. August 1820). 545 ("die Bilder sind fort"). 547. 550 (Aftenftückchen: fiehe S. 538). 554 (Aften). 557.

Rabe, Martin Friedrich, Zeichner und Architekt, Baukondukteur, zulett Oberhofbauinspektor in Berlin, beim Beimarer Schlößbau tätig (von ihm stammt der Entwurf des im gotischen Stile gehaltenen Wohnzimmers Karl Mugusts, des sog. Bernhardzimmers)(1775—1856)(Werte 35, 117). II 135.

Raccolta di scene teatrali eseguiti o disegnati dei più celebri pittori scenici in Milano (1822—1828). III 206 (Nr. 881: Theaterscenen. Goethe entlieh das Werk 3. Dez. 1829 der Großherzogl. Bibliothek).

Radnit, Jos. Friedr. Frhr. v., Mineralog, Asthetifer, Hofmarschall und Theaterleiter in Dresben, mit Goethe seit Karlsbad 1786 bekannt (1744—1818). I 90. 135 (R. der Mineralog). 137. 214. 225. 236. 309. 339. 374.

Darstellung und Geschichte des Geschmacks der vorzüglichsten Bölker in Beziehung auf die innere Auszierung der Zimmer und auf die Baukunst. Leipzig 1796. In 6 Lieserungen. I 214. 225 (ein Prodeheft: Darstellung und Geschichte des Geschmacks an Arabesken, 20 Seiten mit 2 Kupsertaseln, die 5. Nummer der 1. Lieserung, wurde angezeigt von Böttiger in der Allgem. Lit.-Zeitung 1796 Kr. 103 vom 30. März). 236. 308 (Ostermesse 1796 Ausgabe der 1. Lieserung). 309 (Glogium: von Böttiger: Journal des Luzus und der Moden, 1796, August, S. 401—413). 374.

Raffael. I 2. 6. 12. 14. 15. 19. 22. 29. 37. 47. 52. 89. 91. 98. 104. 118. 126. 161. 174. 186. 192. 195. 199. 210. 219. 220. 228. 236 (Mannaregen in ber Winklerschen Sammlung, Leipzig). 253. 273. 282 (weibliches Vilbnis: Dame in grünem Kleib?, Uffizien). 292. 294. 302. 303. 319 (Mabonna bella Seggiola). 331. 342. 351. 352. 353. 371. 374. 375. 392. 409 (Vision bes Tzechiel). 424 (Handszeichnungen). 427. 457. II 32. 36 (Meyers Ubhanblung: Rafaels Verke besonbers im Vatisan). 54. 56. 60. 68. 99. 143. 165. 241. 258. 263. 264. 282. 383. 428. 471. 508. 522. III 12. 14. 198 (Mr. 869. 870; Werke 32, 328). 221. 238.

Arabesten (Pilasterbekoration in den Loggien des Bat kans).
I 331. 374. 412. 433. 445.

Arazzi siehe Teppiche.

Bibel. I 37. II 32.

Caecilia. I 98.

Disputa. I 145. 187. 195. 253 ("brei Köpfe nach R."). 427.

## [Raffael]

Fresten im Batikan. I 161. 186. 195. 228.

Grablegung Christi (Galerie Borghese) (siehe auch Madonna in der Galerie Borghese). I 292 (sie stammt aus dem Fahre 1507, aus R. 24. Jahre). III 223.

Heilige Familie (ehemals Galerie Capo di Monte, Neapel).

Heilung des Lahmen, Karton (London). I 192.

Johannes in der Wüste (in Tischbeins Besit; vgl. v. Alten, Aus Tischbeins Leben und Briefwechsel, Leipzig 1872, S. 47 mit Anm. 2). I 6. 12. 15. 22. 29. 35. 36. 37.

Leo X. mit den Kardinälen Ludovico de' Rossi und Giulio de' Medici (Florenz, Palazzo Pitti). I 303.

Loggien. II 264.

Madonna bella Seggiola (Florenz, Palazzo Pitti). I 98. 281. 293. 296. 302. 303. 307. 312. 319. 321. 343. 351. 352. 404. 427. II 47. 161.

Madonna mit dem Stieglit (Florenz, Uffizien). I 294. 427. III 10 (Nr. 603: Kopie der L. Seidler: siehe dort).

Madonna in der Galerie Borghese: gemeint ist vermutlich die Gruppe der ohnmächtigen Maria in dem Gemälde der Grablegung Christi (Meyer hat eine Kopie der Gruppe angesertigt: Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen I, 331 Nr. 33). I 174.

Mannaregen (Binklersche Sammlung, Leipzig). I 89. 236. Morbetto (Die Pest in Phrhgien. Ein Stich Marcantonios nach Raffael, vgl. Bartsch, Peintre-Graveur XIV Nr. 417; Passant, Rafael von Urbino und sein Bater Giovanni Santi, Leipzig 1839, 2, 664 Nr. 86). II 263.

Predigt des Paulus zu Athen (Wandteppich, Rom, Vatikan). I 424. II 160.

Sigtinijahe Madonna (Drešben). I 91. 104. 110. 116. 117. 118. 120. 125. 138. II 428. III 14. 221.

Teppiche. I 292.

Berklärung Christi (Transsiguration) (in S. Pietro in Monstorio, seit April 1797 im Batikan, vgl. Neuer Teutscher Merkur 1797, Juni, S. 173). I 19. 29. 199. 219 (boppelte Handlung: oben die Verklärung Christi nach Ev. Matth.

## [Raffael]

Kap. 17, unten ber monbsüchtige Knabe, ebenda Bers 14ff.; Urme dreier Apostel: in der unteren Handlung; beiben Mönche: in der oberen Handlung; vgl. Ital. Keise, Werke 32, 67. 172f.; Weyer in Windelmann und sein Jahrhundert S. 371ff.). 292. 370. 371. II 11. III 238.

Bertreibung aus bem Parabies (in ben Loggien bes Batikans). II 263.

Bertreibung bes Heliobor aus bem Tempel (Makkabäer II Kap. 3ff.). I 228. 253. 427.

Bission des Hessell (Florenz, Palazzo Pitti). I 375. 387. 392. 409.

Weibliches Bilbnis in ben Uffizien (Dame in grünem Kleib?). I 282.

Rahel, jüngste Tochter Labans, zweite Gattin Jakobs. I 206. Raimondi, Marco Antonio, ital. Aupferstecher aus Bologna, in Rom lebend (etwa 1475—1534). I 9. IV 7 (Nr. 968).

Rambohr, Friedr. Wilh. Basilius v., Afthetiker, Verfasser von Charis ober über das Schöne und die Schönheit in den nachbilbenden Künsten, Leipzig 1793 (vgl. Goethe an Schiller 4. Sept. 1794), Oberappellationsrat in Telle, preußischer Diplomat (1752—1822). I 134. 330.

Ramler, Karl Wilhelm, Dichter (1725—1798). II 210.

Raoul-Rochette, Desiré, franz. Altertumssorscher (1790 bis 1854). III 180 (Rr. 848 Ankündigung: Antiquités grecques du Bosphore-Cimmérien). 181 (Am 21. Dez. 1828 von Raoul-Rochette übersandt). 189.

Rastatt (Friedenskongreß, eröffnet 9. Dez. 1797, beenbet April 1799). I 454. II 93 (Mastatter Gesandtenmord 28. April 1799). 94. 96.

Rathgeber, B. 3., Hofbildhauer in Gotha.

Büfte der Frau v. Ziegesar, geb. v. Kampt, in Gotha (ausgestellt Weimar 1804). II 166.

Trophäe im Hofe des Weimarer Schlosses. II 185.

Rauch, Christian Daniel, Bilbhauer (1777—1857). II 420. 478. 479. 544 (in einem vom 5. Aug. batierten, erst am 12. eingegangenen Briefe). 546 ("Berliner Freunde". Es waren: Rauch, Schinkel, Friedr. Tieck, Schulb. Sie kamen in Weimar an, als Coethe in Jena war, und folgten ihm hierhin am 17. Aug. nach. Sie blieben bis zum 21. Aug. Damals sind die Goethebüsten Rauchs und Tiecks entstanden. Am 22. sah Goethe die Freunde noch in Weimar; am Abend reisten sie ab). III 59 (Nr. 655. Nr. 657: in Sachen des Frankfurter Denkmals: der "Entwurf" ist der erste Entwurf Rauchs aus dem Ott. 1823, von dem mit Brief vom 26. Februar 1824 [Aus Kunst-Meners Nachlaß. Frankfurter Zeitung 2. März 1884] ein Abguß an Goethe gesandt wurde. Tageb. 5. März 1824: "Herr Hofrat Mener wegen der Rauchischen Statuenangelegenheit"). 67 (Rauch war 18. Juni in Beimar eingetroffen; er hatte einen zweiten Entwurf mitgebracht, der wie der erste verworfen wurde. Run entstand 21 .- 25. ein britter Entwurf, der alsbald gegossen wurde. Für die Sendung desselben bankt Goethe am 24. Aug. 1824. Siehe Goethe: Bildniffe). 90, 91, 260,

Raupach, Ernst Benj. Salomo, dramatischer Dichter (1784 bis 1852). III 53.

Regensburg. I 142. II 9.

Rehbein, Bilhelm, Stadtphysikus in Weißensee, Hofmedikus in Weimar, durch Dekret vom 29. März 1822 Hofrat und Leibmedikus (gest. Ende Dez. 1826). II 387. 397. 428. 431. 432. 433. 434 (die gleiche Heilgeschichte wird erzählt in einer "Anekdote" in den Berlinischen Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen, Haude und Spener, 1806 Nr. 46 [17. April]). 435. 437.

Rehberg, Friedrich, Maler, Professor ber Verliner Addemie, zum 2. Male in Rom seit 1788, daselbst mit Goethe und Herber bekannt, später in London und München (1758 bis 1835). I 177. 212.

Reichardt, Joh. Friedr., Komponist, 1775 Kapellmeister in Berlin, 1791 in Giebichenstein wohnend. I 358 (erwirdt einen "Apoll" Mehers, vgl. Reichardt an Goethe 7. April und 5. Dez. 1795, Jahrb. der Goethe-Gesellschaft Bd. 11 ©. 202. 203).

Reichardt, Zach. Bernh., Arzt in Weimar (gest. 18. Febr. 1814). III 77.

-, deffen Tochter Quije fiehe Lieber.

Reichert (nicht Reichart), Hofgärtner in Weimar. 11 396.

Reichsanzeiger (Der Reichs = Anzeiger. Ober Allgemeines Intelligeng = Blatt zum Behuf ber Juftig, ber Polizen und der bürgerlichen Gewerbe im Teutschen Reiche, herausgegeben in Gotha von Rud. Zach. Beder [fiehe bort] hatte in Nr. 176 bes Jahrgangs 1805, 6. Juli, unter der überschrift: Wollen wir Schillern nicht ein Denkmal stiften? ben Brief eines Unbefannten an ben Berausgeber Beder abgebruckt, in dem ber Borichlag gemacht wurde: alle beutschen Theater sollten an einem noch näher zu bestimmenden Abend bei erhöhten Gintrittspreisen zur gleichen Stunde ein Schillersches Stud spielen; der Reinertrag, den der Unbekannte auf 60 000 Gulben anschlägt, sollte mit 50 000 Gulben ben Sinterbliebenen zugewendet werden, für den Rest solle man in Schillers Baterstadt Marbach im Ramen Deutschlands ein Denkmal errichten. In einer Nachschrift zu diesem Bricfe hatte sich Beder bereit erklärt, die Geschäftsführung zur Durchführung bes Planes zu übernehmen und hatte den Tag der allgemeinen Theaterfeier auf den 10. Nov. als den Geburtstag des Dichters angesett. Aus der Sache ist nichts geworden, auch nicht ober erst recht nicht, nachdem ber Plan geändert worden war [Reichs-Anzeiger, 21. Oft. 1805, Nr. 283): Für den gesamten Reinertrag wird "nach Beschaffenheit ber Summe ein Landgut ober Gutchen in einer ichonen, wo möglich romantischen Gegend gekauft. Mit landesherrlicher Bestätigung wird der Name dieses Gutes in Schillergruhe, Schillershain ober auf ähnliche Art verändert. ... Das Eigentum dieses Gutes wird zu einem Fideikommiß für Schillers Nachkommen erhoben, und fann nur von einem Schiller beseisen werden. Gine über dem Haupteingang bes Wohnhauses anzubringende Inschrift erzählt die Geschichte ber Stiftung und nennt die Namen der Schaubühnen, die sie gründeten." Im

Garten ober in einem Lustwälbchen wird eine Schillerbüste von Dannecker "mit passenben Berzierungen" aufgestellt. Siehe Zelter an Goethe 1.—21. Juni 1806.). II 167. 170.

Reiffenstein, Johann Friedrich, Kunstdilettant, Archäolog und Kunstforscher, Hofmeister am Pageninstitut in Kassel, hessen-kasselscher Rat, seit 1762 in Rom, Frembenführer (1719—1793) (Hagen, Joh. Friedr. Reiffenstein, Königsberg 1865). I 35 (Brief nicht überliefert). 43. 48.

Reil, Johann Christian, Professor ber Medizin in Halle und Berlin (1759—1813) (siehe Goethes Schriften: Was wir bringen. Halle). II 341. 342. 343.

Reinefe Fuchs. II 516 (siehe Everdingen).

Reinhard, Karl Friedrich, Graf v., franz. Diplomat (1761 bis 1837), mit Goethe in vertrautem Briefwechfel. II 198 (Goethe hatte seine Bekanntschaft in Karlsbad gemacht: Tageb. 29. Mai 1807; Werke 36, 13). 285 (Brief vom 16. April 1810. Graf Reinhard führt seinen Freund Sulpiz Boifferee bei Goethe ein: "Er ift ber Besiter einer sehr merkwürdigen Sammlung altdeutscher Gemälbe, die er vom Untergang gerettet hat . . . gebenkt, eine Beschreibung ber Domkirche zu Röln und ihrer Altertumer nebst der Geschichte ihres Baues heraus-Die Zeichnungen, von ber Sand eines geschickten Künstlers, Quaglio aus München . . liegen bereits fertig ... Er wurde sich entschließen, die Zeichnungen entweder felbst Ihnen zu überbringen ober felbst fie abzuholen." Goethes Antwort an Graf Reinhard vom 22. April 1810: siehe Zimmer).

Reinhard, Sophia, Malerin und Nadiererin in Karlsruhe (geb. um 1778). II 282 (vgl. Journal des Luxus und der Moden, Juli 1810, S. 443f.). 283. 284. 551 (sie blieben unerwähnt). 554.

-, beren Vater. II 282.

Reinhardt, Karl Gottlieb, Modelleur, Hofbaudepotverwalter in Berlin. III 92 (Nr. 713. Reinhardt ftellte farbige Abdrücke von geschnittenen Steinen her. Tageb. 17. Dez. 1824: "Pasten-Sendung von Berlin"; vgl. Werke 49<sup>II</sup>, 113—117. 265. 266). Meinhart, Joh. Christian, Landschaftsmaler und Radierer, in Leipzig, Gohlis, Meiningen mit Schiller befreundet, von Ende 1789 bis zu seinem Tode in Rom (1761—1847). I 176. 283. 454. II 264. 403.

Reinhold, Karl Leonhard, Jesuitenzögling, 1787 Professor ber Philosophie in Jena, 1794 in Kiel (1758—1825) (er hatte 16. Mai 1785 Wielands Tochter Sophia Katharina Susanna geheiratet). II 258 (er weilte Sommer 1809 zur Erholung in Weimar; Goethes Tageb. vom 22. Juni und 29. Aug. 1809).

Reisig, Karl Christian, Philologe (1792—1829). III 214.

Rembrandt, Harmenst van Rijn (1606—1669). I 84. 85. 108. II 99. 509. III 95. 180. 184 (vermutlich ein von dem Leipziger Kunsthändler Börner geschicktes Blatt, Tageb. 10. März 1829. Tageb. 11. März: "John hatte Meyers Gutachten über die Rembrandtische Zeichnung eingeholt").

Rembe, Friedrich, Maler in Weimar (geb. 1801). III 122. 126. Reni, Guido, Maler, Schüler bes Carracci (1575—1642).

Nent, Guido, Maier, Schuler des Carracci (1575—1642).
I 41. 87. 90. 91. 99. 102. 108. 219. 236. 273. 417. II 154
(vermutlich desselben Gemäldes, das Karl August von dem Nürnderger Kunsthändler Frauenholz anzukausen wünschte: Karl August an Goethe 22. Nov. 1803; Goethe an Krauß 22. Nov. 1803). 161 (ebenso). 273. III 85.

Artemisia (in der Winklerschen Sammlung, Leipzig). I 87. 88. 236.

Beschneibung (Siena, San Martino Bescovo). I 273. Christusköpse (Dresben). I 108.

Der heilige Andreas Corsini (Rom, Palazzo Barberini). I 108.

Himmelfahrt Mariä. II 273.

Loth (Rom, Palazzo Lancellotti). I 230. 244.

Mädchen aus Renis Gemälde (siehe oben). II 154.

Semiramis (Dresdner Galerie). I 91. 99.

Berkündigung. II 204 (Mr. 291: Engelskopf; vgl. Riemer, Briefe von und an Goethe S. 82).

Mennenkampff, Karl Jakob Alexander Freiherr v., Hofmarschall, Kunstschriftsteller in Oldenburg (1783—1854). III 69.

- Kenner, Theobald, Tierarzt, seit 1816 Lehrer der Tierarzneisfunde in Jena (1779—1850). II 486 (Goethe an Kenner 22. Dez. 1818).
- Métif de la Bretonne, Nicolas Edme, franz. Schriftsteller (1734—1806). (Goethe wandte ihm besondere Aufmerksamkeit zu: am 22. März 1797 hatte Karl August ihn auf Kétis Koman Le coeur humain dévoilé hingewiesen; Goethe an Schiller 3. Jan. 1798.) II 101 (gesschildert von Humboldt in einem Briefe an Goethe vom 18. März 1799).
- Reuß-Röstrit, Graf. II 139. 201 (Gemmen). 202.
- Reuße Lobenstein-Selbis, Heinrich LIV. Fürst von (1767 bis 1824). III 52.
- -, bessen 2. Gemahlin Franziska, geb. Prinzessin von Reuß-Schleiz-Köstrig (1788—1843). III 52.
- Reuß=Schleiz=Köstriß, Caroline Prinzessin von (1782—1856). III 52.
- Reutern, Gerhardt Wilhelm v., baltischer Offizier, Maler (1794—1865) (Über seine Beziehungen zu Goethe siehe Werke 4, 146; 5<sup>T</sup>, 106 f.). III 146 (Reuterns Besuch in Beimar vom 4.—8. Sept. 1827. Zeichnung: vgl. Schuschardt, Goethes Kunstsammlungen I, 336 Nr. 77).
- Rennolds, Sir Joshua, engl. Maler (1723-1792).
  - Discourses on several objects of painting and sculpture, Sonbon 1778. I 402.
- Rezept für Glaspasten (zum Absormen ber Gallitinschen Gemmensammlung). I 222. 226. 237. 248.
- Rhamnus, Dorf in Attika mit Nemesistempel. II 455.
- Mhein. I 129. 257. 269. 270. 280 (Moreaus übergang bei Straßburg 24. Juni 1796; Eroberung Kehls). 288. II 100. 208. 227. 336. 401. 446. 461. 470. III 174. 234.
- Rheinfall bei Schaffhausen. II 100 (siehe Goethes Schriften: Rheinfall). 445.
- Rheingan. II 362.
- Rheinland. I 69. 75. III 35.
- Rhesus, König der Thraker, Bundesgenosse der Trojaner (er wird mit 12 Thrakern von Diomedes ermordet, jeine weißen Pferde, an denen Trojas Schicksal hängt,

- werden von Obhsseus weggetrieben: Ilias X, 434ff.). II 121. 126 (bas Stüd gemacht hat: Jos. Hoffmann).
- Rhodus, Insel im Agäischen Meer. III 185 (Monumente: siehe Rottiers). 205. 206. 215. 220.
- Mhyton (&vrór, spit zulausendes Trinkgefäß, Trinkhorn). II 266. 267.
- Mibera, Jusepe de, von den Italienern Spagnoletto genannt, spanischeitalienischer Maler und Radierer, Hosmaler in Neapel (1588—1656). I 90.
- Richter, Jean Kaul Friedrich, Dichter (1763—1825). I 271 (Am 10. Juni 1796 in Weimar zum Besuche seiner Freundin Charlotte v. Kalb eingetroffen, blieb er dis Anfang Juli. Er war 17. Juni mit Knebel Goethes Mittagsgast, vgl. Kerrlich, Jean Kaul S. 262; Kerrlich, Jean Kauls Briefwechsel mit seiner Frau und Christian Otto, Berlin 1902, S. 22—33). 380 ("Der Chinese in Kom"). II 64 (nachdem Richter vom 22. Aug.—5. Sept. 1798 von Leipzig aus in Weimar zu Besuch gewesen war, entschied er sich, Weimar zu dauerndem Ausenthalt zu nehmen, und tras am 27. Okt. in Weimar ein). 68 (siehe Friedrich Schlegel). 95 (Schrift: vgl. Richter an Otto 1. März 1799, Nerrlich, S. 105; gemeint ist Herders Aurora, siehe dort). 97. 210.
  - Hesperus, ober 45 Hundsposttage. Berlin 1795 (Schiller an Goethe 12. Juni 1795; Goethe an Schiller 18. Juni 1796). I 271.
- Ribel, Cornelius Johann Rudolf, Kammerrat in Weimar. II 350 (anvertrauten Briefe: siehe Lindner).
- Riedel, Johann Anton, seit 1756 Gaserieinspektor in Dresben (1732—1816). I 120.
- Ridinger, Johann Elias, Tiermaler, Leiter der Kunstschule in Augsburg (1695—1767). II 421 (Fabeln: Fabeln aus dem Reiche der Tiere, 16 Blatt).
- Riem, Andreas, Theolog und Aufklärungsphilosoph, Hospitalprediger in Berlin, nach Riederlegung seines geistlichen Amtes (1789) ständiger Sekretär der Berliner Akademie der Künste und mechanischen Wissenschaften (1749—etwa

1807). Er schrieb: Über die Malerei der Alten, Beitrag zur Geschichte der Kunst. Berlin 1787. I 20. 29.

Riemer, Friedrich Wilhelm (1774—1845). II 197 (Reifes gefährte in Karlsbad 1807; Riemer zeichnend: Goethe an Christiane 3. Juli 1807). 309. 363. III 22. 71. 96. 145. 218.

Fünfsilbiger Name eines Malers im Alterthum. II 481. Benennung eines Kleinobes älterer und neuerer Zeit, in drey Silben nach der Frankensprache. II 481.

Gemälbebarstellung. II 481.

Riepenhausen, Franz (1786—1831) und Johann (1788—1860), Brüder, gemeinsam arbeitende Maler und Kupferstecher in Göttingen. II 157 (ber Polhymotische Teil des Programms: siehe Polhymot). 166 (Programm: siehe Meher: über Polhymots Gemälde...). 168. 170. 172. 173. 175. 405.

Riese, August, Diener beim Freien Zeichen-Institut in Beismar. III 70. 102. 136.

Riet (Rit), Joh. Friedr., Kämmerer bes Königs Friedr. Wilh. II von Breußen. I 228.

—, Gräfin, dessen Schwester (richtig Gattin), siehe Lichtenau.

Rigaub, Hyacinthe, franz. Bilbnismaler (1659—1743). III 249.

Rimini (Triumphbogen des Augustus). I 140.

Ringe. I 157. 163.

Ringer (Palazzo Pitti, Florenz). I 313.

-, Torso ("Sturz") ber Dresdner Antifensammlung. I 93.

Nitter, Heinrich Wilhelm, Kupferstecher in Franksurt a. M. siehe Verour.

Robbia, Luca bella (1399—1482). I 342 (Kinberreliefs an ber Orgelbrüftung in Santa Maria bel Fiore zu Florenz).

Robinson Crusoe (Verfasser des Werkes: Defoe). III 164.

Rochette siehe Raoul-Rochette.

Rochlit, Johann Friedrich, Musikfritiker und Schriftskeller in Leipzig, Begründer und Redakteur (1798—1818) der Allgemeinen musikalischen Zeitung (1769—1842). II 138 (in Weimar angesommen 7. Juni 1801, vgl. Rochlit an Goethe 1. August 1801: Zeitschrift für Bücherfreunde, N. F. Vierter Jahrg. 8. Heft S. 233; Schiller an Goethe 28. Juni 1801). 402 (unser Heft: Kunst und Alterthum, 2. Heft). 403. 404. 405.

Rochus, der Beilige. I 91.

Robe, August (1803 geabelt), Schriftsteller und Diplomat, Kabinettssekretär des Fürsten Leop. Friedr. Franz von Anhalt-Dessau, Kabinettsrat, zulest Wirkl. Geheimer Rat (1751—1837) (siehe Goethes Schriften: Prophläen, Dritten Bandes Erstes Stück, Umschlag). II 120. 121. 122. 137.

Römer, Die alten. I 58. 61. 340. 405.

Römische Maler. I 82.

Römisches Manustript. I 309. 420.

Rohrbach, Dorf mit Rittergut bei Buttstädt. II 169 (Schwiegereltern: Koppenfels; am 12. Jan. 1803 hatte Weyer Umalie Caroline Friederike v. Koppenfels geheiratet). 171. 172—174. 175. 357. 460. 363, 427. 548.

Rom. I XXI 1. 4. 5. 7. 9. 10. 12. 13. 15. 16. 25 (Rückfehr Mehers nach Rom zwischen 6. und 13. Febr. 1789). 25-53. 27. 30. 31. 34. 35. 43. 45. 46. 47. 49. 51. 52. 53. 62. 82. 114. 143. 144. 148. 149. 150. 151-272 (Meyer in Rom). 153. 157. 160. 164. 166. 167. 174. 180. 181. 189. 191. 198. 201. 210. 214. 224. 229. 233. 238. 239. 240. 244. 245. 253. 254. 256. 257. 258. 260. 261. 265. 266. 273. 276. 278. 280. 283. 285. 286. 292. 293. 295. 296. 298. 299. 301. 304. 305. 309. 312. 313. 314. 315. 317. 319. 322 (Auftritte: gegen bie frang. Rommissarien, vgl. Journal Deutschland, hräg. von Reichardt, 1796, 9. Stud S. 70ff.). 323. 325. 326. 331. 343. 345 (Verzeichnis der ausgewählten Runftwerke: siehe Kunstraub). 349. 351. 353. 354 (Manifest: Aufforderung an geiftliche und weltliche Behörden, das Bolf zu Ergreifung der Waffen aufzumuntern). 365. 374. 376. 380. 383. 384. 386. 394. 405. 406. 407. 409. 411. 412. 413. 415. 421. 422 (1. Febr. 1797 Aufhebung des Waffenstillstandes mit dem Bapft. 2. Febr.: Niederlage der

#### [Mom]

päpstlichen Truppen am Senio. 3. Febr.: die Franzosen besetzen die päpstlichen Städte Cesena, Rimini, Pesaro, Sinigaglia. 10. Febr.: die Franzosen besetzen Loreto. 19. Febr.: Friede zu Tolentino). 423. 426. 428. 433. 442. 443. 447. 454. 455. II 12. 21. 24. 99. 114. 155. 174. 282. 371. 386. 402. 403. 405. 425. 437. 472 (Sammser in Zürich: Pestalozzi-Schinz). 497. 529. III 6. 27. 190.

Acqua acetosa, Mineralquelle, etwa 3/4 Stunden vor der Porta del Bopolo. I 231.

Antiquitätenhändler im Corso zu Rom siehe Concolo.

Urchäologische Societät siehe Istituto.

Argentina siehe Teatro.

Aventin. I 263.

Bäber ber Livia (gemeint die Billa der Livia ad gallinas albas, vor Porta del Popolo). I 231.

Bäber bes Titus. I 231.

Barcaccia, Trattoria bella Barcaccia, Speisewirtschaft, von den deutschen Künstlern viel besucht, genannt nach Berninis Springbrunnen auf dem Spanischen Platz, der ein Schiff (barcaccia) darstellt. I 27. 166.

Biblioteca alla Minerva. I 163.

Caffè Greco, Versammlungsort ber beutschen Künstler. I 27. 166.

Campo Santo. II 411.

Carcer Tullianus (Carcer Mamertinus). I 360.

Castell (Castello di San Angelo) siehe Engelsburg.

S. Cecilia a Riva. I 178.

Cloaca Maxima (das Gewölbe von gehauenen Steinen ohne Benutung von Mörtel oder Kalk zusammengesett). I 360.

Colifeo. I 359 (Löcher: vgl. Bolfmann, historisch-kritische Nachrichten von Italien, Leipzig 1770, 2, 158: "Die barbarischen Bölker haben diese Löcher vermutlich dese wegen gemacht, um die kupfernen Bolzen herauszuholen. Die Kömer nahmen, wie bekannt, so wenig Mörtcl als möglich zu ihren öffentlichen Gebäuden. Die großen Quaderstücke von Marmor wurden wohl aufeinander-

[Rom]

gepaßt und lagen durch ihre eigne Last fest; die schmalen Fugen wurden nur durch reinen, mit pulverisiertem Warmor vermischten Kalk verstrichen. Um aber doch eine mehrere Besestigung zuwege zu bringen, wurde in den untern Stein ein Loch gehauen, desgleichen auch in den obern, und in diesem ein kupferner Bolzen sestigegossen, dessen hervorragende Spize genau in das Loch des untern Stücks paßte. Auf die Art besestigte man die großen Quaderstücke aufs genaueste miteinander. Um diese Bolzen herauszubringen, haben die Barbaren mit vieler Mühe Löcher von außen in die Steine gehauen und solche nachgehends herausgebrochen. Bei vielen alten Gebäuden, besonders Coliseo, sieht man eine Wenge berselben.").

Columbarium (der Familie Aruntia). I 231.

Corfo. I 5 (Antiquitätenhändler: Concolo). 26. 150. 213 (Concolo).

Engelsburg (Cañello di S. Angelo). I 182. II 12. 13. 21. Forum Romanum und Forum Trajani. III 190. 194.

San Giovanni e Paolo. I 456.

San Giovanni in Laterano. I 218.

Cappella Corfini (bem Andrea Corfini geweiht). I 218 (Grab des Papstes Clemens XII. Corfini).

Sant' Fliboro. II 99.

Istituto di corrispondenza archeologica (begründet von Bunsen, Fea, Gerhard, Kestner, Thorwaldsen; erste Situng 21. April 1829; vgl. Berliner Zeitung von Staatss und gelehrten Sachen, Haube und Spener 1829, Nr. 44; Noad, Deutsches Leben in Kom, 1907, S. 202). III 190. 194.

Katakomben (bes heiligen Calepobius) bei San Pancrazio- I 386.

Kirchen. I 253. III 199 (Die sieben hauptfirchen: Lateranfirche, San Pietro, San Paolo fuori le mure, Santa Croce, Sant' Agnese, San Lorenzo. Santa Maria Maggiore, siehe Berke 32, 299).

Lateran, Kirche, siehe San Giovanni in Laterano.

**Rom** 203

## [Rom]

Lefegesellschaft (in Villa Malta, gestiftet von Fernow). I 156.

Liberti siehe Teatro.

Monte Cavallo. I 41.

Kolosse (Kastor und Pollux). I 41.

Mosaikfabrik (im Batikan, vgl. Werke 32, 439). I 261.

Mujeo Capitolino. I 159. 161. 165. 172. 174. 175. 184. 185. 287. 322. 339. II 411. 497.

Altgriechische Basreliefs. I 339.

Amazone. I 133.

Ariadne. I 174.

Bacchus. I 165.

Hercules. I 165.

Hippokrates. I 184.

Junobufte. I 159. 165.

Jupiter. I 287.

Raiserzimmer. I 184.

Miobe. I 165.

Philosophenzimmer. I 184.

Museo Pio-Ciementino (Batikan, genannt nach Papst Ciemens XIV. und Pius VI.). I 5 (Zeus von Otricoli). 22 (Njax). 33 (runder Marmoraltar mit Bacchanal). 253. 260. II 160 (Basrelief: der Traum). III 196. 197.

Museum siehe Museo Bio - Clementino.

Palatin. I 456.

Palazzo Altieri. I 212. 254. 412.

Bimmer ber Prinzessin. I 212. 213. 254. 284. 291. 309. 315. 316. 325. 338. 378. 394. 412.

Palazzo Barberini. I 163.

Madonna mit dem Kinde von Lionardo da Binci. I 163. Palazzo Borgheje. I 175. 177.

Galerie (1891 in die Bissa Borghese verlegt). I 174. 175. 253. 260.

Jesus als Weltenheiland des Lionardo da Linci (jett dem Marco d'Oggionno zugeschrieben). I 163. 175. Gefäß von Bergkristall. I 177.

Palazzo Chigi. I 376. 394.

[Rom]

Palazzo Colonna. I 203.

Balazzo Doria siehe Balazzo Bamfili.

Balazzo Farneje. I 2. 10. 19. II 165.

Palazzo Lancellotti. I 230 (Guercino: Rücklehr bes verslorenen Sohnes; Carracci: Apollo und Silen). 244. 260. II 160 (Kentaur, vom Liebesgott gegeißelt).

Balazzo Lante (Lanti). I 273.

Palazzo Mattei. I 34.

Relief: Bbipus und die Sphing. I 34.

Balazzo Ramfili, auf bem Corfo, bem Fürsten Doria gehörig. I 4. 195. 196.

Altarbild bes Annibale Carracci, Maria mit dem toten Christus im Schoße (ein gleiches in Neapel in Capo di Monte). I 4.

Bacchanal des Tizian. I 194.

Kopie der Abobrandinischen Hochzeit von Poussin.
I 195.

Balazzo Rospialiosi. I 4.

Palazzo Ruspoli. II 165.

Balazzo Sciarra-Colonna. I 150 (Fassabe von Flaminio Ponzio, Torweg 1640 von Antonio Labacco hinzugefügt). 166.

Balazzo Berospi (jest Torlonia). II 264 (Fresken von Francesco Albani an der Decke der Loggia des 1. Gesichosses). 268. 270.

San Pancrazio. I 386.

Natakomben (des heiligen Calepodius). I 386.

Pantheon (Notonba, Sa. Maria ab Marthres). I 210. 218. Pasquino, antike Marmorgruppe (Menelaos mit der Leiche des Patroklos), aufgestellt an der Ede des Palazzo Braschi, genannt nach einem satirischen Schuster Pasquino (15. Jahrh.), an die Spottverse und Pasquille angeheftet wurden. I 312.

Betersfirche. 1 148. 163. 194. 261.

Clodentürme bes Bernini (nicht ausgeführt wegen mangelhafter Fundamentierung). I 148.

Modell der Petersfirche von Labacco. I 149.

Rom 205

[Rom: Petersfirche]

Fontana, Carlo, Il tempio Vaticano e sua origine, 1694. I 163.

Piazza Navona (mit Tröbelmarkt). I 164. 179.

Ponte Molle. I 233.

Rotonde siehe Pantheon.

Schlüsselloch (Schriften der Goethe-Gesellschaft Bb. 33 Tasel IX). I 263.

Sieben Sügel. I 422.

Spanischer Plat (Piazza di Spagna), seit dem 17. Jahrh. der Mittelpunkt des deutschen Lebens in Rom. I 198.

Strada Condotti. I 27. 166.

Teatro Argentina, die große Oper, erbaut 1732. I 177. 204. Teatro Aliberti (Liberti). I 177.

Teatro Torbinone, zu Komöbien bestimmt, von Papst Benebift VIII. erbaut. I 177.

Teatro delle Balle, für Komödien. I 177.

Tempel der Minerva Medica (kein Tempel, sondern Rest eines Basserverkes, wahrscheinlich das Nymphaeum Alexandri). I 231.

Theater. I 204.

Tordinone siehe Teatro.

Balle, la, siehe Teatro.

Batifan. I 2. 33. 149. 161. 186. 195. 218. 227. 228. 235. 374. 412. 433. II 457. III 195.

Loggien. I 374. 412. 433.

Der seurige Busch (Fresken in den Loggien des Batikan). I 424.

Sixtinische Kapelle. I 293.

Maffaels Fresken (Stanzen und Loggien). I 161. 186. 195. 228.

Stanzen. I 161.

Batikanisches Museum siehe Museo Bio-Clementino.

Villa Albani. I 95. 133. 328. 339.

Altgriechische Basreliefs. I 339.

Brustbild des jugendlichen Lucius Verus. I 133.

Pallaskopf aus Bronze (auf antiker Alabasterfigur). I 95. Billa Albobrandini. I 204. 295. [Rom]

Villa Altieri. I 262.

Labyrinth. I 262.

Billa Borghese. I 161. 164. 182. 315. 339. 376. 415. [1] 199. Altariechische Basreliefs. 1 339.

Funde aus Gabii. I 164.

Bark. I 161.

Villa Farnesina. II 140.

Casar=Büste. II 140.

Billa Lanti. I 374. 376.

Villa Ludovisi. I 95. 106.

Faun (Einschenkender Satyrjüngling). 1 95. 106.

Billa Massimi. III 200 (gemeint ist Villa Mattei. Aber die Largition, Bolksspeisung: Werke 32, 300).

Billa Mattei. I 456. II 473. III 200 (irrtümlich Massimi).

Villa Medici. I 41.

Pallastorso, kolossal, alten Stiles (Windelmann, Sämtl. Werke, Giselein, 5, 463ss.). I 41.

Villa Negroni. I 161.

Billa Pamfili, gemeint ift wohl die vor der Stadt an der Bia Aurelia gelegene (Belrespiro). I 178.

Billen. I 253.

Wundertätige Madonnenbilder siehe Wundertätige . . .

Romano, Giulio (Giulio Pippi), italienischer Maler und Bausmeister, Schüler Raffaels (1492—1546). I 98. 141 (Christus läßt die Kinder zu sich kommen, München, jetzt Galerie Schleißheim, nach alter Aufschrift dem Bincent Selaer [siehe dort] zugeschrieden). 143. 144. 145. 146. 204. 255. 376. II 241. 258. 282. 508. III 12 (Kopie der Henriette Hose nach der Madonna del Bacino [bella Catina], Dresden). 14 (ebenso). 15 (ebenso). 28 (ebenso; Besprechung: siehe Meher: Schriften). 34 (ebenso).

Apollo und die Musen (Florenz, Palazzo Pitti). I 376. Palazzo del Tè siehe Mantua.

Triumphzug des Kaisers Sigismund (Werke 34 II, 116—118).

Trojanischer Krieg siehe Mantua: Corte Reale.

Romantifer. II 372. III 146.

Romeo (Shakespeare) (von Lubw. Sigism. Ruhl, siehe dort).
III 148.

Romero, Papierhändler in Rom. I 198.

Romenn siehe Hooghe.

Romftedt (Rlein-Romftedt, Groß-Romftedt), Dorf bei Jena. II 338 (Die Grabungen in dem Groß-Romstedter Hügel hatten, geleitet von Bulpius, schon 1813 begonnen. Es wurden unter anderem zwei vollständige Schädel, an benen sogar die Unterkinnladen erhalten waren, wahrscheinlich ein männlicher und ein weiblicher, gefunden [Goethe an Karl August 19. Febr. 1814]; vgl. Tageb. 18. Oft. 1813. Um 20. Oft. hatte Goethe die Fundstelle selbst besichtigt. In einem Briefe an Sartorius vom 28. Febr. 1814 wird der Göttinger Anatom Blumenbach darauf vorbereitet, daß man ihn um ein Gutachten über bie Schädel bitten werde. Im Mai 1814 wurden auf Befehl des Erbprinzen die Grabungen wieder aufgenommen: Goethe an den Rentamtmann Urlau 7. Mai 1814. Einen Bericht gab Goethe 1818 in Kunst und Alterthum II, 1, 189ff. [Werke 49, II, 152ff.]; vgl. auch Curiofitäten der physisch-literarisch-artistisch-historischen Bor= und Mit= welt [hreg. von Bulpius, 1811-1825] V, 229, und Die Vorzeit ober Geschichte, Dichtung, Runft und Lit. bes Vor- und Mittelalters [hrsg. von Bulpius, 1817—1821] II, 239).

Roos, Johann Heinrich, Tier= und Landschaftsmaler (1631 bis 1685). I 90. II 443. III 241.

—, bessen Sohn Philipp Peter, genannt Rosa di Tivoli, Tiers maler (1651—1705). I 90. II 443.

Roscoe, William, englischer Historiker (1753—1831). III 61 (Buch: Illustrations of the life of Lorenzo de Medici, London 1822. Goethe besaß das Werk als Geschent des Versassers seit Juni 1822).

Rossellino, Bernardo (Camberelli), Bildhauer und Bausmeister in Florenz und Rom unter den Päpsten Kikoslaus V. (1447—1455) und Pius II. (1458—1464). I 408.

Rossi, Giovan Cherardo de, Cavasiere, Archäologe. II 457 (siehe S. 13 des Trattato della pittura von Lionardo).

Rossi, Ludovico de', 1517 Cardinal, Nesse Leos X. (gest. 1519).
I 303.

Rogla, Dorf (fiehe auch Oberrogla). II 398.

Rosso, Maler. II 467.

Rost, Karl Christian Heinrich, Kunsthändler in Leipzig, Besitzer einer Fabrik von Gipsnachbildungen antiker Kunstwerke (1742—1798). II 109 (die Firma wurde von Christian Gottfried Martini weiter geführt).

Rost-Suber siehe Suber.

Roftod. II 364. 416. 419.

Blücherdenkmal (über die Errichtung des Denkmals und Goethes beratende Mitwirkung siehe: Historisches Taschenbuch. Herausgegeben von Friedr. v. Raumer. Vierte Folge. Dritter Jahrgang. Leipzig 1862. S. 343—421). II 359 (Zeichnungen von Weitsch und Schadow, von v. Preen seinem Briese vom 19. Mai 1815 beigelegt, siehe Karl Bertuch). 364 (Interlocut: Bries an Bertuch 14. Juli 1815). 419. 420.

Rothe, Theologe aus Kopenhagen. III 133. 134.

Rottiers, Bernard Eugène Antoine, russischer Forschungsreisender.

Description des monuments de Rhodes, Brüjfel 1828 (ber Weimarer Bibliothek entliehen 3. Dez. 1829). III 185. 205. 206. 215. 220.

Roug, Jak. Wilh. Christian, Waler und Rabierer (1771—1831).

Moveredo, Stadt in Tirol. I 288. 334. 355 (Massena besiegt bie Ofterreicher 4. Sept. 1796).

Rubens, Beter Paul (1577—1640). I 85. 96. 303. 305. II 126 (ber neue Rubens: Joj. Hoffmann, weil wie Rubens aus Köln). 249. 256. 389. 468. III 30 (Nr. 618: jiehe van Brée).

Anabentöpfe (Rubens Söhne) (Dresben). I 305. III 12 (Bilber ber Gräfin Egloffstein).

Quos ego! (Überfahrt bes Kardinals Ferdinand von Österreich von Spanien nach Ftalien.) (Dresben). 1 97. Der Reuter mit dem Löwen. II 249. 256. [Rubens]

Simson mit dem Löwen. I 85.

Die vier Philosophen (Rubens, sein Bruber, Justus Lipsius, Hugo Grotius). (Florenz, Palazzo Pitti). I 303. —, dessen Bruder, siehe Rubens: Die vier Philosophen.

Ruchtuhl, Karl Jos. Heinr., Philolog und Schulmann, Lehrer in Bonn, seit 1820 in Koblenz (1788-1831). II 380 (Rucftuhl hatte seinem Landsmann Meher 1816 bas Manustript eines Aufsates zugeschickt: Aber die deutsche Sprache und beren Reinigung. Meyer bankt 9. Juni 1816 und gibt die Abhandlung an Luden weiter, der sie in seiner Nemesis, VIII, 3, 336-386, brudt unter bem Titel: Von der Ausbildung der Teutschen Sprache, in Beziehung auf neue, dafür angestellte Bemühungen. Goethe hatte von dem Auffat ichon im Manuffript Kenntnis genommen [Tageb. 18. Mai 1816], von dem Druck erhielt er von Meher etwa ein Dutend Eremplare, die er an Freunde verschickte: an Boisserée 24. Dez. 1816, an Knebel 17. März 1817, an Rochlit 1. Juni 1817; er bespricht den Auffat, dessen Ablehnung puristischer Sprachpedanterie seinen Beifall findet, in Runft und . Alterthum I, 3, 39-45: Deutsche Sprache [Werke 411, 109-112]; vgl. Tag- und Jahreshefte 1816 [Werke 36, 109]. Siehe Hirzel, Karl Rudstuhl, Strafburg 1876; hier auch Mepers Briefe an Rudftuhl). 382. 404. 408 (Goethes Auffat: Deutsche Sprache). 414 (Mener an Ruchtuhl 28. Juli 1817, Hirzel S. 28). 415. 425 (ich schreib ihm: scheint nicht geschehen zu sein). 437. 503 (geschickt: Ruckstuhl hatte Mener einen Bericht über die von ihm geleiteten Ausgrabungen römischer Alterthümer bei Bonn gesendet, zugleich das Unerbieten gemacht, für Kunst und Alterthum Auffäte darüber zu schreiben). 507. 517 (Meper sendet 1. Sept. 1820 die drei von Ruckstuhl eingesandten Auffähe zurüd: Über die Rheinbrüden, über ben Altar der Ubier, Ein Tag am Siebengebirge). 507. 517. 518. 519. 520. 522. 552. 553. III 33 (Rudftuhl schict 10. Juni 1822 seinen im Literaturblatt 1822 Rr. 93-96 gedrudten Auffat: 28. Meifters Banderjahre oder die Schriften ber Goethe-Gesellschaft XXXV, 2 14

Entjagenden. Ein Roman von Goethe. Goethe daukt 15. Juni 1822. Auch Meher schreibt: am 20. Juni). 36. 37. Rudolph, Georg Gottfr., Registrator bei Großh. Schatulle in Beimar. II 440.

Mügen. I 398.

Ruhl, Johann Christian, Zeichner und Bilbhauer in Kassel, in Italien mit Goethe bekannt, 1808 Hosbischauer König Jerômes (1764—1842) (Meyer in Windelmann und sein Jahrhundert S. 355). II 167. 516. 517. 523 (Danksaung: für Meyers Rezension des Gemäldes: Drei singende Engel von seinem älteren Sohn). III 25. 148 (Leonore: Leonore von Bürger. In 12 Umristaseln ersunden und gezeichnet von J. Chr. Ruhl. Goethes Tagebuch verzeichnet das Werk am 16. Nov. 1827. Meyers Anzeige: Kunst und Alterthum VI, 2, 315).

Schillerbenkmal. II 167.

- —, bessen Sohn Lubwig Sigismund, Maler (1794—1887). Il 505 (Auhl schicke sein Bild: Drei singende Engel an Meher zur Beurteilung; es kam am 2. April 1820 an. Wehers Rezension: Kunst und Alterthum II, 3, 142—153). 508 (ebenso). 515 (ebenso). 516 (ebenso. Goethes Beissügung: vgl. Geiger, Goethes Jahrbuch V, 303). 517 (ebenso). 523 (Danksagung). 524. III 148 (Romeo und Julia: Stizzen und Umrisse zu Shakspeares Dramen, ersunden und radiert von L. S. Ruhl. Mehers Rezension: Kunst und Alterthum VI, 316. 317).
- —, bessen Sohn Julius Eugenius, Baumeister in Hanau, bann in Kassel (geb. 1796). III 25 (Werk: Am 17. Sept. 1821 kündigt Ruhl Goethe eine Sendung an. Goethes Tagebuch verzeichnet sie am 20. Okt.: außer anderen kleineren Zeichnungen ein Aquarell des Tempels zu Assisi. 26 (Meyers Rezension: Kunst und Alterthum III, 3, 187). 27 (ebenso). 28 (ebenso). 96 (Blocksberg: wohl eine der kleineren Zeichnungen Ruhls).

Rumohr, Karl Friedrich Ludwig v. II 355 (Tageb. 17. Mai 1815: "v. Rumohr von München. Zeichenbuch daher"; 18. Mai: "v. Rumohr, Münzen besehen, Zeichenbuch von München"). III 193.

- Runge, Phil. Otto, Maler und Schriftsteller in Hamburg (1777—1810). II 201. 202 (über Runges Brieswechsel mit Goethe in Sachen der Farbenlehre siehe Runge, Hinterlassen Schriften II, 351. 363).
- Mußland. I 18 (Frauenzimmer: Aroof). 25 (Dame: ebenso).
  34 (Familie: ebenso). 35. II 215 (russischer Diaconus: Alexius Egorow). 270. 359 (russischer Graf: Orlow).
  511. III 98. 132. 193.
  - Maria Feodorowna, geb. Prinzessin Sophie Dorothea Augusta Luise von Württemberg (vermählt mit Kaiser Paul I. am 26. Sept. 1776) (1759—1828). II 301. 481 (Sie traf am 23. Nov. 1818 in Weimar ein. Am 18. Dez. Goethes großer Maskenzug).
  - Nifolaus I. Pawlowitich, Bruder der Großherzogin Maria Paulowna, 1825 Kaiser (1796—1855.) III 206. 210. 211.
  - —, bessen Bruder Constantin, Großfürst, Bizekönig von Polen (1779—1831). III 242.

Ruth (Potsbam). III 2.

Runsdael, Jakob van, holländischer Landschaftsmaler (gest. 1682). I 85 (Landschaft in der Winklerschen Sammlung). 236 (ebenso). Ist 23. 31. 98.

S., Fräulein (I 69) siehe Seebach.

Saalathen (Jena). II 392.

Saale, Die. I 332. 407. II 458.

Sachse, Johann Christoph, Bibliothekbiener in Weimar (1761 bis 1822), (vgl. Werke 41<sup>I</sup>, 255ff.; 42<sup>I</sup>, 88ff.). II 272. 282. 283. 343. 346.

Sachjen. I 81. 177. II 150 (Sächjifches Wappen). III 137. Rurjachjen. I 270. 419. II 328. III 193. 208.

Johann Friedrich, der Großmütige, 1532—1547 Kurfürst (1503—1554). II 389 (Zeichnung: Bildnis Johann Friedrichs von Lorzing). 390 (ebenso). 391. 392. 393. 394. 395. 397. III 121.

Friedrich August III., 1763 Kurfürst, 1806 als Friedrich August I. König (1750—1827). I 308.

Sachsen-Gotha und Altenburg, Ernst II. Ludwig, 1772 Hers zog (1745—1804). I 11 ("Liebhaber"). 12 (Tischbein [Sachsen=Gotha und Altenburg]

bezog eine Pension von ihm; doch war in bem Berhältnis eine Trübung eingetreten. Goethe war 10.—17. September in Gotha gewesen). 252. 420.

August Emil Leopold, 20. April 1804 Herzog (1772—1822). II 161. 162 (Brief nach Gotha; nicht überliefert). 163. Friedrich IV., 1822 Herzog (1774—1825). II 498.

Sachsen-Teschen, Albert Kasimir Herzog von, Reichsfeldmarschall (1738—1822). II 207 (gemalt von Jagemann). Sachsen-Weimar-Eisenach, Herzogtum, 21. April 1815 Groß-

herzogtum.

Landstände. III 68. Staatshandbuch. III 220. 221.

Weimarisches Kontingent (es rückte aus 12. April 1796). I 270. 319.

Fürstenhaus:

Bernhard der Große, Herzog, Feldherr (1604 — 1639).
II 137.

Anna Amalia, Herzogin, 1759—1775 Regentin (24. Oft. 1739 bis 10. April 1807). I XVI. 17. 24 (Sie hatte in Begleitung des Kammerherrn v. Einsiedel, ihrer Gesellschafterin Luise v. Goechhausen, des Leibarztes Suschke und ihrer Dienerschaft 15. Aug. 1788 eine Reise nach Italien angetreten, war 4. Oft. abends in Rom eingetroffen, 1. Jan. 1789 nach Neapel gegangen, wo sie in der Nacht vom 4. zum 5. Jan. angelangt war. Schon am Nachmittag bes 5. Jan. machten Tischbein und Meyer ihre Aufwartung. Sie blieb in Neapel bis 18. Febr. 1789 und traf in Rom wieder ein am 20. Febr. Aufenthalt in Rom bis 19. Mai. Dann wieder nach Reapel. Ankunft daselbst 21. Mai. Aufenthalt in Reapel bis 12. April 1790. Am 12. April 1790 nach Rom. Ankunft hier am 15. April. Am 19. April wird von Rom aus die Beimreise angetreten; Burn begleitet die Reisenden bis Mantug, 30. Mai. Am ersten Reisetage, 19. April, trifft man in Monteroja mit Meper zusammen, der auch am 20. in Terni Gesellschaft leiftet. Erneutes Zusammentreffen mit Mener 1. Mai in Bo[Sachsen=Weimar=Eisenach: Unna Amalia]

logna. Ankunft in Benedig 6. Mai, wo Goethe die Reisenden erwartet; am 5. war Meher in Benedig eingetroffen. Ab von Benedig 22. Mai. Ankunft in Weimar 18. Juni 1790 abends 11 Uhr). 27. 35. 36. 45. 46. 48. 53 (Ankunft in Mom: 15. April 1790). 62. 64. 67. 68. 70. 72. 73. 74. 75. 76. 79. 80. 117. 123. 135. 158. 166. 178. 209. 224. 234. 267. 278. 284. 401. 412. II 9 (nach Kissingen: 28. Juni 1797). 51. 91. 108 (berufen: aus Obersroßla). 132. 138. 142. 212 (sie war 10. April 1807 gesstorben). 220. 339.

Hinterlassene Sammlung von Zeichnungen. II 339. 340.

- —, beren erster Sohn Karl August, Herzog-Großherzog, siehe unten.
- —, beren zweiter Sohn Friedrich Ferdinand Constantin, nach dem Tode des Vaters geboren, Kursächsischer Generalmajor (1758—1793). I 227 (Monument im Park von Tiefurt 1794, von Weber entworsen, die Inschrift von Goethe).
- Karl August, 3. Sept. 1775 Herzog, 21. April 1815 Großherzog (3. Sept. 1757-14. Juni 1828). I 11 ("Liebhaber"). 13. 44. 45. 90. 91. 99. 100. 104. 110. 112. 119. 124. 125. 128. 170. 176. 188. 191 (Auftrag: Landschaftsbilder zu kopieren zum Schmuck des Römischen Hauses im Weimarer Park). 203. 221. 225. 235. 244. 330. 416. II 4 (er war 6. Mai 1797 nach Teplit abgereist und kehrte 25. Juli zurück). 8. 36. 59. 74 (an vornehmen Orten: sein absprechendes Urteil über die Piccolomini im Briefe an Goethe 31. Jan. 1799). 82. 111. 123 (Mr. 209. Mr. 210: wieder hier: siehe Mr. 211). 124 (am 29. Juni 1800 war Karl August für mehrere Wochen nach Wilhelmstal und Eisenach gegangen). 134 (Abwesenheit: Reise nach Berlin 8. Febr. bis 26. März 1801). 136 (Karl Augusts Brief an Goethe vom 26. Juni 1801, mit der Nachricht, daß auch er nach Burmont [siehe dort] kommen wolle, und mit dem Auftrag, Quartier zu schaffen). 137 (er traf am 9. Juli in

[Sachsen=Weimar=Eisenach: Karl August]

Burmont ein). 145. 161. 175 (am 10. Aug. 1805 von Gifenach wieder 'n Weimar eingetroffen). 206. 210. 211. 212. 218. 220 (Mr. 297: Abreise nach Teplit im Juni 1808 Nr. 298). 221. 227 (Rückehr von Teplit: 28. Uuauft). 233. 234. 240. 243. 244. 246. 247. 249. 252. 253 (in Jena 1. Sept. 1809) 255. 291 (er war 7. Juli 1810 nach Teplit abgereist; Rückehr 5. Sept.). 297 (Auffat: über die Berteilung der Aunstgegenstände, siehe G. 296 und Goethes Brief an v. Boigt 10. Jan. 1811). 321. 325. 336 (am 7. Febr. 1814 hatte Karl August als Kommandierender des 3. deutschen Armeekorps, das als Teil der Nordarmee in Belgien und den Niederlanden fämpfte. seinen Einzug in Bruffel gehalten, vgl. Egloffftein, Karl August im niederländischen Feldzug 1814, Schriften der Goethe = Gesellschaft Bd. 40, S. 19. Um 18. Februar rüdte er von Bruffel aus nach Gudwesten weiter por). 339. 340. 351 (Mr. 404: bevorftehenden Festen: bei Rücffehr des Herzogs aus dem Felde). 367. 388. 450. 457. 460. 480. 483. 489. 490. 503. 508. 523. 536. 540. 552. 556, 560, 561, 563, 565, 566, 568, HI 12, 23, 34, 50. 68. 69. 72. 74. 81. 92. 93. 105. 119. 127. 149. 162. 163. 164. 165 (Nachricht: seines Todes am 14. Juni 1828). 169 (Ausstellung). 170 (ebenjo). 177. 178. 202. 245.

Medaillen auf Karl August.

Medaillen. II 480 (unbestimmbar).

Medaille von Brandt. III 66 (unsere Medaille: Um 3. Sept. 1825 beging Karl August sein fünfzigjähriges Regierungsjubiläum. Goethe, Kanzler v. Müller, Coubray, Meher und Riemer hatten sich zusammengeschlossen, um eine Denkmünze prägen zu lassen. Um 24. Juni 1824 waren sie zur Beratung zusammengetreten. Der Medailleur F. H. Brandt in Berlin wurde mit der Ansertigung beaustragt. Um 26. Mai 1825 trasen die ersten Probearbeiten ein; zur Bestreitung der Unkosten wurde eine allgemeine Sammlung veranstaltet. Um 3. Sept. überreichte Goethe das wohlgeratene Kunstwerf. Bgl.

[Sachen-Weimar-Gisenach: Karl August]

B. v. Bojanowski, Hundert und vierzig Jahre Weimasrischer Geschichte in Medaissen [Zum 24. Juni 1898] S. 14ff. Nr. 16). 68. 86. 90 (Nr. 707. Nr. 708). 91 (Nr. 711). 92. 93. 105. 108.

Medaille von Angelica Facius. III 92 (Das Erstlingsswert der Künstlerin, aus "freiem neigungsvollen Antrieb" dem Großherzog zu seinem Regierungsjubiläum darsgebracht, vgl. Bojanowsti a. a. D. S. 16 Nr. 17). 93.

—, bessen Gemahlin Luise Augusta, geb. Prinzessin von Heisen-Darmstadt (30. Jan. 1757—14. Febr. 1830). I 79 (Brief: versoren). 80. 135. 181. II 41. 87 (Freundin: Amalie v. Imhoff). 123 (Nr. 209. Nr. 210: sie war mit der ganzen Hossaltung am 3. Juli 1800 dem Herzog Karl August nach Eisenach gefolgt und kehrte am 15. August zurüch). 175 (am 6. Aug. von Wilhelmstal in Weimar eingetroffen). 221 (sie war vom 22. Juni bis 23. Aug. 1808 in Wilhelmstal gewesen). 226. 228. 233. 234. 253 (in Jena 1. Sept. 1809). 255. 259. 274. 276. 322 (Cantate: Justle, zuerst: Justlische Cantate zum 30. Januar 1813: Werke 2, 32—35). 323. 324. 372. 391. 401. 442. 532. 533. 534. 556. 562. 563. 564. 567. 571. III 1. 63. 80. 83. 84. 103. 105. 165. 177. 200. 201. 209.

Medaille. III 83 (Gleichzeitig mit der Medaille zu Karl Augusts 50 jährigem Regierungsjubiläum am 3. Sept. 1825 hatte der Ausschuß (siehe Karl August: Wesdaille von Brandt) eine Münze für die Großherzogin Luise von dem Medailleur Bovh in Genf ansertigen lassen. Soret hatte im März 1825 die ersten Verhandslungen geführt. Am 17. Juli 1825 traf das Wachsmodell (Jahrb. d. G.s. I. 121 Nr. 13), im September die serstige Medaille in Weimar ein, vgl. Bojanowski a. a. S. S. 17 Nr. 19). 84. 86 (Nr. 702. Nr. 703). 90. 91 (Nr. 709. Nr. 710). 105. 108.

—, dessen erster Sohn Karl Friedrich, Großherzog, siehe unten. [Sachsen=Weimar=Gisenach: Rarl Angust]

- -, beffen zweiter Sohn Rarl Bernhard, Bergog, Militar, seit Febr. 1815 in niederländischen Diensten, Generalmajor, Provinzialkommandant von Oft-Flandern (30. Mai 1792-1862). II 114 (gemalt von Friedr. Aug. Tischbein). 258. 361 (Er kommandierte als Oberst des Regimentes Dranien-Nassau nassauische Truppen, war am 15. Juni 1815 zum Rommandeur der 2. Brigade der Division v. Perponcher ernannt worden und hatte als solcher die Schlachten von Quatrebras und Waterloo mitgemacht. Ein Brief, den er an den Bergog Karl August barüber geschrieben hatte, war in der Frankfurter Zeitung und in Weimar als Einzelblatt gedrudt worden, siehe S. 364; August hatte bem Bater bas Blatt zugeschickt). 364 (Brief: siehe S. 361, batiert: "Bivouaca bei Waterloo im Walde zwischen Bruffel und Genappe den 19. Juni 1815", mit einem Bericht über die Kämpfe seiner Brigade bei Quatrebras. Es heißt darin: "Die Breugen hatten sich an diesem Tage bis Bavre zurückgezogen und wegen diesem Rückzug mußten wir in die Position bei Mont St. Jean zwischen Genappe und Brussel retirieren. — Dieses geschah den 17." Dann über die Schlacht bei Waterloo: "Ich kommandirte auf dem linken Flügel, und es war mir aufgegeben, ein Dorf und eine Stellung zu behaupten. Mit großem Menschenverluft ist mir dieses gelungen. Der Sieg war noch zweifelhaft, als gegen 4 Uhr die Breugen unter dem General Bülow und Ziethen auf unserer linken Flanke ankamen und die Schlacht entschieden. Unglücklicherweise saben die Preußen, die mich in meinem Dorf unterstüßen sollten, meine noch sehr französisch gekleideten, aber sehr deutsch gesinnten Rassauer für Franzosen an und machten ein furchtbares Feuer auf sie. Sie kamen in Deroute, und ich habe fie eine Viertelstunde vom Schlachtfelde hier wieder gesammelt"). III 107. 112.
- —, bessen Gemahlin Iba, geb. Prinzessin von Sachsen-Meiningen (1794—1852). III 112.
- —, bessen Tochter Caroline Luise, siehe Medlenburg-Schwerin.

[Sachsen=Weimar=Eisenach]

Rarl Friedrich, 14. Juni 1828 Großherzog, erster Sohn Karl Augusts (2. Febr. 1783—8. Juli 1853). II 114 (gemalt von Friedr. Aug. Tischbein). 174. 175 (am 7. Aug. 1805 wieder in Weimar eingetrossen). 180. 181. 182. 183. 204 (Engelskopf: auß Guido Renis Verkündigung). 206. 239 ("Zuhörer" Weiperscher "Vorlesungen"). 242 (Schüster im Privatissimum). 245 (hoher Student). 253 (in Jena 1. Sept. 1809). 257. 289 (Tochter: Maria, siehe Preußen, Friedrich Karl Mexander Prinz von). 303. 308. 313. 340. 344. 347 (Goetheß Tageb. verzeichnet seinen Besuch für Mittwoch, den 25. Mai). 355. 372. 389. 395. 397. 441. 482. 511. 556. III 21. 23. 40. 53. 60. 63. 68. 92. 105. 107. 109. 137. 149. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 177. 178. 192. 207. 209. 214. 215. 216. 218. 245. 247. 260.

—, dessen Gemahlin Maria Baulowna, geb. Groffürstin von Rugland, Tochter des Kaisers Baul (16. Febr. 1786 bis 1859). II 174. 175 (Nr. 264-265: am 7. Aug. 1805 wieder in Weimar eingetroffen). 177. 181. 221. 239 ("Zuhörer" Menerscher "Vorlefungen"). 240. 242 (Schüler im Privatissimum). 245 (hoher Student und Zeile 7 v. u.). 253 (in Jena 1. Sept. 1809). 255. 257. 265. 266. 267. 268 (Siegel: siehe Mener: Zeichnung eines Tintenfasses). 268. 270 ("Siegel"). 271. 275. 278. 281. ("ins Schloß gerufen"). 282. 289. 300 (Mr. 358. Nr. 360). 301 (Mutter: Maria Feodorowna, Gemahlin bes Raisers Baul I. von Rugland). 302. 303. 306. 307. 308 ("den hohen Gönnern". Der andere Kunstfreund: Saint-Aignan). 313. 314 (Nr. 371: ihre "gegenwärtige Lage machte viel Bein", denn am 29. Sept. war die Nachricht von der Einnahme Moskaus in Weimar eingegangen). 318 (Nr. 374: Studium der Münzkunde unter Meners Anleitung. Nr. 375 ebenso). 319 (Nr. 376. Nr. 378: Münzstudium). 320. 322. 323 (Nr. 385. Nr. 386: Geburtstagsfeier: siehe Philostrat). 325 (Nr. 389: Brieftasche: siehe Goethes Schriften: Ihro Kaiserlichen Hoheit ...; Nr. 390: Abreise: sie ging 7. April nach Teplik [Sachsen=Weimar=Gisenach: Rarl Friedrich]

und fehrte erst 8. Nov. nach Weimar zurüch). 337. 342 (Mr. 397. Mr. 398). 344. 345. 346. 348. 350 (Schema bes Schauspiels: Des Epimenides Erwachen). 351. 352. 359 (russischer Graf: Orlow). 360. 362 (Reichen ihres Undenkens: ein Wiener Sandfäßchen: "ein sehr artiges Täßchen [Schreibfehler ftatt Fäßchen?] von Granit mit Stahlarbeit". Gräfin v. Fritsch [siehe bort] schickte es mit einem Briefe vom 27. Juni 1815; Aberbringerin ihres Briefes und bes Fanchens war die Gattin bes weimarischen Oberforstmeisters v. Linker, siehe Goethe an Christiane 11. Juli 1815, an Gräfin v. Fritsch 18. Juli. Im Goethehaus nicht mehr vorhanden). 364 ("unfre Berehrteste"; die Sache zur Sprache bringt: die Sofmeisterangelegenheit des Grafen Orlow). 372. 377. 378. 379. 380. 381. 383. 385. 387. 392. 395. 398. 400. 401. 409. 410. 411. 433. 436. 440. 449. 451. 453. 454. 456 (Mm 24. Juni 1818 wurde Erbpring Karl Alexander geboren). 481. 482. 483. 490. 491. 494. 495. 497. 506. 509. 511. 512. 517. 520. 521. 522. 527. 528. 530. 531. 532. 533. 535. 542. 544. 545. 547. 551. 552. 554. 556. 557. 561. 569. III 4. 9. 10. 13. 15. 16. 26. 40. 42. 43. 44. 59. 60. 61. 63. 68. 69. 92. 94. 105. 106. 107. 109. 110. 111. 112. 118. 125. 128. 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 143, 146, 149, 150, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 171, 172, 173. 174. 175. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 186. 189. 191, 194, 202, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 217 (beifommendes Buch: siehe Barnhagen). 218. 220. 222. 224. 225. 226. 227. 228. 233. 234. 235. 240. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 253. 254. 255. 256. 257. 260. -, deffen Töchter Marie, später Gemahlin des Pringen Karl von Preußen (als solche siehe unter Preußen), und Augusta, später Gemahlin des Pringen Wilhelm von Breußen (als solche siehe unter Breußen). II 289 (Maria. Sie war an Reuchhusten erfrankt. Um 5. Juni brachte ihre Mutter, Maria Paulowna, sie nach Jena, wo beide bis jum 24. Juli blieben, val. Aus Anebels Briefwechsel mit seiner Schwester Henriette, Jena 1858, S. 456. 468f.).

[Sachsen=Weimar=Eisenach: Karl Friedrich]

367 (sie fuhren 16. Mai nach Jena). 372. 377. 379. 380.

385. 387. 392. 395. 396. 400. 401. 410. 431. 433. 436.

**451. 452. 453. 456. 483. 510. 511. 517. 518. 519. 522.** 

523. 527. 532. 534. 536. III 2 (Maria). 4. 20. 44. 80.

105. 108. 138 (Nr. 796: heutige Fest: Konfirmation der Prinzessin Augusta. Nr. 797). 140 (Augusta). 149 (Augusta). 150 (Augusta). 163 (Augusta). 187 (Augusta).

—, dessen Sohn Karl Alexander August Johann, 8. Juli 1853 Großherzog (24. Juni 1818—1901). II 456. III 13. 63. 65 (Führer: Soret). 70. 71. 133. 178. 179. 188.

Sachtleven (Saftleven), Hermann, hollanbischer Lanbichaftsmaler und Rabierer (1609—1685). II 154.

Sabeler, Egidius, niederländ. Kupferstecher (1570—1629). II 468 (vgl. Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen I, 152 Nr. 58).

Sächlische Bost. II 86.

Sächsischer Kunstwerein in Dresden (vgl. Uhde, Goethe, J. G. v. Duandt und der Sächsische Kunstwerein, Stuttsgart 1878). III 209 (Bilder von Dresden: die von M ria Paulowna am 21. Dez. 1829 gewonnenen Bilder von Farnleh und Wagner).

Sächsische Staaten. I 319. 321. 333.

Saint-Nignan, Etienne be, Baron, französischer Diplomat, kaiserlich französischer bevollmächtigter Minister bei den herzoglich sächsischen höfen (Antrittsaudienz in Weimar 9. Febr. 1812. Bgl. über ihn: Anebels Briefwechsel mit seiner Schwester S. 619; Friedr. v. Müller, Erinnerungen aus den Ariegszeiten von 1806—1813, Insel-Verlag 1911, S. 1965.; Friedr. Schulze, Weimarische Berichte und Briefe aus den Freiheitskriegen 1806—1815, Insel-Verlag 1913, S. 150ff., 195ff. Er wurde in der Nacht zum 19. Okt. 1813 in Weimar von Kosaken gefangens genommen und auf Ehrenwort freigelassen, entwich am 19., wurde in Gotha aufs neue ergriffen, am 24. nach Beimar zurückgebracht und am 27. nach Prag abgeführt). II 302. 303. 308. 314 (der Brief an Saint-Vignan ging am 22. August 1812 ab). 324. 460.

Salmoneus (Homer, Obnijee 11, 235). I 88.

Salpion, Bildhauer in Athen (siehe Gaeta, Base). I 6.

Salvetti, Gebrüber, Handelshaus in Florenz. I 278. 285. 318.

Salzburg. II 195.

Sand. III 180.

Sander, Zeichenschülerin. II 480.

Sandrart, Joachim von, Maler, Kupferstecher, Kunstichriftsteller in England, Italien, Bahern, zuletzt in Nürnberg (1606—1688). I 402 (Deutsche Atademie der edlen Bau-, Bild- und Malereifünste, Nürnberg 1675. 1679).

Sangallo, Antonio da, der Jüngere, florentinischer Baumeister, Schüler Bramantes, seit 1520 Hauptleiter des Baues der Peterskirche in Rom (1483—1546). I 149. 150.

Sankt Gotthard. II 40. 284. 446.

Sankt Petersburg. I 133. II 301. 372. 378. 551. III 43. 46. 115. 163. 214. 241. 245.

San Luca, Gian Battista di. I 9.

San Micchele in Bosco siehe Bologna.

Sansovino (Andrea Contucci), Bilbhauer (1460—1529). II 206.

Sanssouci (bei Potsbam). III 257.

Sappho, griech. Dichterin (siehe Welder). II 408.

Sardinien, 1718—1860 Königreich in Italien (Sardinien, Savoyen, Piemont, Nizza usw. umfassend, mit der Hauptstadt Turin in Piemont).

Victor Amadeus III., 1773—1796 König. I 258 (Friede mit Frankreich zu Cherasco 15. Mai 1796).

Karl Emanuel II., 1796—1802 König. II 20 (Berschwörung entbeckt 12. Juni 1797).

Sarto, Andrea del (Andrea d'Agnolo), Florentiner Maler (1486—1531). I 47. 52. 117. 130. 281. 408. 411. 433. 456. II 448.

Christuskopf am Ciborium der Cappella dell' Annunziata in Florenz. I 456. 457.

Fresken in der Servitenkirche Santissima Annunziata zu Florenz. I 281.

Madonna del Sacco. I 411. 424. 427. 433.

Sartorius, Freiherr v. Waltershausen, Georg Friedrich Christoph, Historiker, Prosessor in Göttingen (1765—1828) (Aber seine Beziehungen zu Goethe: Esse v. Monron, Goethes Brieswechsel mit Georg und Caroline Sartorius, Weimar 1931). II 338 (Sartorius in Weimar: 14. April bis 2. Mai 1814; dann wieder 29. Juni bis 10. Juli 1814). 520. III 153.

Sartorius, Frau v. II 187. 188 (Nr. 279. Nr. 280).

Satan. I 130.

Saturn. I 202.

Saturn. I 177.

Sauerfrautrezept. I 323. 326. 337.

scagliuola = Marienglas, Kristallgips. I 317.

Scamozzi, Vincenzo, Baumeister und Kunstschriftsteller (1552 bis 1616). Idea dell' architettura universale, Venedig 1615, 2 Bände in Fosio. I 148. 169. II 165.

Scarabäus der Sammlung Wader. I 132.

Schachmann, Karl Abolf Gottlob v., Rumismatiker, Natursforscher, Landschaftsmaler (1725—1789). II 164 (Schachsmanns große Sammlung antiker Münzen war 1788 in den Besit des herzogl. Münzkabinetts in Gotha übersgegangen).

Schab, Johann Baptift, 1799—1804 Privatbozent ber Phisosophie in Jena, 1804—1816 Professor ber Phisosophie in Charkow, seit 1820 außerordentlicher Professor ber Phisosophie in Jena (1758—1834). II 348 (Er war einer der zwei "Prosessor, die nach Charkow [siehe dort] gingen" im Mai 1804, siehe Goethe an Graf Potocki, 27. Febr. und 14. Juli 1804, an G. K. v. Richter 5. April 1804).

Schadow, Johann Gottfried, Bilbhauer (1764—1850). II 359 (Zeichnungen: Entwürfe zum Blücherbenkmal, beren einer von Schadow. Siehe Preen). 360 (ebenso). 364 (Borschlag, Schadow solle ein "Modell zu einer pedestern Statue" ansertigen). 416 (Brief: vom 28. Juni 1817). 420 (ebenso). 422. 427 (wie Nr. 416). 428. 431 (Brief: Schadows, wie Nr. 427. Nr. 416). 433 (bas wundersam Berworrene: in Schadows künstlerischer Individualität).

Schäbel aus ben Katakomben bei San Pancrazio. I 386. Schäuffelein, Hand Leonh., Maler (um 1480—1540). III 142. Schaffhausen. II 100. 445.

Rheinfall. II 100 (siehe Goethes Schriften: Rheinfall).

- Schalden, Gobfried, holland. Genremaler (1643—1706). I 84. Schall, Christian Heinrich, Schauspieler und Schauspielbichter,
- Schall, Christian Heinrich, Schauspieler und Schauspielbichter, 1795—1803 in Weimar.
  - Die erste Liebe (Lustspiel in 5 Aften, aufgeführt in Weimar: 26. Nov. 1798). II 67.
- Schaller, Lohnkutscher in Weimar. III 65. 240. 242.
- Scharbt, Friederike Sophie Eleonore v., geb. v. Bernstorff, Gattin des Kammerherrn Karl v. Schardt, Schwägerin Charlo tens v. Stein (1755—1819). I 67.
- Schaum, J. C., Archivar bes Fürsten Wilh. Christoph Karl zu Solms-Braunfels. II 484 (antiquarisches Heft: Die fürstliche Altertümersammlung zu Braunfels, 1819, mit Schreiben vom 8. Aug. 1819 eingesandt, besprochen von Meher in Kunst und Alterthum II, 2, 85—87).
- Schauspielfest, Unterbrochenes, siehe Ropebue.
- Schelling, Friedr. Wilh. Jos. (v.), Philosoph, Juli 1798 als außerordentlicher Professor nach Jena berusen (Ankunst 5. Okt. 1798; Goethes Tageb. 16., 17. Nov. 1798), 1803 Prosessor in Würzburg, 1806 Generalsekretär der Masdemie der bildenden Künste in München (1775—1854). II 55 (einmal eine philosophische Schrift gehabt: die Ideen zu einer Philosophis der Natur [1797] hatte Goethe im Jan. 1798 gelesen). 57. 117 (Neeblatt: siehe Algemeine Literatur-Zeitung). 213—215 (Goethe gibt einen Auszug aus Schellings Brief vom 7. Juni 1808, Schriften der Goethe-Gesellschaft 13, 252ff.). 215 (Rede: siehe: über das Berhältnis der bildenden Künste zu der Natur). 218. 410.
  - Von der Weltseele. Eine hppothese der höhern Physik zur Erklärung des allgemeinen Organismus. Hamburg 1798. II 55 (Goethes Tageb. 7., 8. Juni 1798). 57. 59.
  - über das Berhältnis der bilbenden Künfte zu der Natur (Rede, gehalten 12. Okt. 1807 in der Münchener Akademie der Wissenschaften. An Goethe gesendet 17. Okt.

1807, ebenso an Meyer; vgl. Goethe an Eichstädt 27. Okt. 1807). II 215. 218.

Schiavone, Natale, Maler und Kupferstecher (geb. 1777). II 206. Schibone, Bartolomeo, Maler in Mobena, Nachahmer bes Correggio (gest. 1615). I 88.

Schiffspatron, Der, Oper, siehe Dittersborf.

Schiftaneber, Emanuel, Schaufpieler und Schaufpielbichter (1751-1812). I 93.

Schildt, v. II 137 (Goethe an Christiane 30. Juni 1801). Schiller, Joh. Christ. Friedr. (1759-1805) (Briefe Meners an Schiller: Briefe an Schiller. Herausgegeben von Urlichs, Stuttg. 1877; Lempert, Goethe im Mittelpunkt seiner Zeit, Köln 1899, Nr. 1268; Euphorion XII, 374. Schiller an Meger: Riemer, Briefe von und an Goethe, 1846, S. 150). I XXII. 134 (Schillers erster Besuch bei Goethe 14.—27. Sept. 1794). 137. 138. 147. 155. 157. 178. 179. 181. 191. 199. 206. 208. 109. 217. 222. 224. 226. 233. 236. 237. 241. 256. 258. 267. 268. 278. 279 (jeit 26. Juni 1796). 280 (Schillers erstes Urteil im Briefe an Goethe vom 28. Juni). 285. 291. 306. 318. 319. 320. 323. 329. 336. 345. 353. 356. 367. 377. 379. 387. 389. 394. 397. 398 (wie ein Prasident: im Briefe an Goethe vom 28. Nov. 1796). 406. 409. 421. 422. 431. 436 ("Sbeen» wechsel"). 438. 445. 448. 456 (Er hatte einen an ber Leutra liegenden Garten mit Gartenhaus erworben. Unterzeichnung bes Raufvertrags 16. März 1797. Einzug in bas Gartenhaus 2. Mai). 451. II 6 (11.-18. Juli 1797 in Weimar). 7. 8. 10. 14 (vgl. II 6). 19. 20. 23 (Brief: vom 23. Juli 1797; Ihre Beilage vom 28. Juli: nicht mehr vorhanden. Sie enthielt nach der Postsendungsliste "Rachricht meiner Abreise"). 24 (Brief vom 23. Juli). 32. 33. 34. 35. 36. 40 (Gartenbaukunft: fiehe Jena: Schillers Gartenhaus). 41. 44. 45. 47. 48. 49. 53 (Borspiel: Wallensteins Lager). 58 (Teilnahme an der Farbenlehre: Goethes Tageb. 12., 14. Nov. 1798). 65. 66 (fiehe: Goethes Werke: Sammler und die Seinigen). 67. 68. 69. 71. 74. 75. 76. 77. 78. 80. 81. 83. 84 (wir: Schiller begleitete Goethen am 10. April nach Weimar:

am 17. fand eine Aufführung der Biccolomini, am 20. die erste Aufführung von Wallensteins Tod statt. Eine Wiederholung am 22. Um 25. fehrte Schiller nach Jena zurück). 86. 88. 92. 93. 95. 97. 100. 101. 104 (Schillers Brief nicht überliefert). 105. 106. 109. 110. 112. 113 (Aushängebogen: des Musen-Almanachs für das Jahr 1800). 117. 120. 122 (am 3. Dez. 1799 war Schiller nach Weimar gezogen. Billett: vom 25. Juli 1800). 123. 127 (zu schreiben: "Un den Berausgeber der Broppläen", siehe unten. Könftigen Sonntag zu besuchen: Goethes Tageb. 21. Sept. 1800: "Kamen Schiller und Brof. Meyer", siehe Nr. 216). 128 (Brief: Un den Berausgeber der Prophläen). 130. 131. 134 (nimmt die gange Sache leicht: Goethe und Schiller hatten gemeinsam geplant, den Untritt des neuen Jahrhunderts in Beimar durch eine Reihe von Mustervorstellungen auf dem Theater zu feiern [Goethe an Schiller 18. Nov. 1800; Schiller an Körner 16. Nov. 1800, an Iffland 19. Nov.], fchließlich erklärte sich Karl August gegen diese Veranstaltungen, angeblich wegen des Ernstes der Zeit und der Riederlage ber Ofterreicher bei Sobenlinden [3. Dez. 1800], vgl. Schiller an Goethe 18. Dez. 1800, an Körner 5. Jan. 1801. Man beschränkte sich auf eine Redoute am 26. Dez. 1800 und auf die "Bete" in der Silvesternacht. Uber diese berichtet Steffens: Was ich erlebte 4, 407-412. Auch die Medaille [Schiller an Goethe 18. Dez. 1800: "das Circulare wegen ber Münze"] ist nicht zur Ausführung gekommen). 135 (im Zug zu arbeiten: an der Jungfrau von Orléans, die 16. April 1801 fertig wurde). 137. 138 (Er reiste am 6. Aug. 1801 ab, war am 9. in Dresben und traf 20. Sept. wieder in Beimar ein. über ben Blan einer Reise an die Oftsee siehe die Briefe an Goethe vom 28. Juni 1801, an Cotta vom 29. Juni und an Körner vom 9. Juli). 142. 167 (siehe Reichsanzeiger). 170. 173 (Medaille: nicht zur Vollendung gefommen). 207. 238 (Garten in Jena an der Lentra). 512. 111 67 (fiebe Goethe: Briefwechsel mit Schiller).

An den Herausgeber der Proppläen (Proppläen, Dritten Bandes Zweites Stud, S. 148-163, Abichnitt 3 von Die Preisaufgabe [1800] betreffend, siehe Meyer: Rezension der eingegangenen Stücke). II 127. 128. 130 (an Goethe gesendet 29. Sept. 1800. Goethe an Schiller 30. Sept.). 131.

Balladen im Musen-Almanach für das Jahr 1798 (Der Ring des Polykrates, Der Handschuh, Ritter Toggenburg, Der Taucher, Die Kraniche des Johkus, Der Gang nach dem Eisenhammer). II 8. 13. 14 (Goethe sendet in Abschrift entweder den Taucher oder den Handschuh, vgl. Goethe an Schiller 22. Juli 1797; die Angaben dieses Briefes an Schiller stimmen weber zu bem Singularis "die erste" [II, 14] noch zu Meners Brief Nr. 123). 19.

Braut von Messina. II 75 (Goethes Tageb. 21. März 1799: "Kurze Promenade, nachher zu Schiller. Die feindlichen Brüber.").

Egmont-Bearbeitung (Schiller an seine Frau 20. Sept. 1794; an Körner 10. April 1796). I 224 (25. April 1796). Gang nach dem Gisenhammer. II 8.

անումնակ II 8. 14. 19.

Horen. I 152, 155, 156, 157, 160, 179, 180 (Elogium bes poetischen Teils: siehe Schlegel). 181. 191. 197. 207. 208. 215. 228. 229. 256. 258. 301. 358. 378. 394. 412. 425. 433 (Müllers Schreiben: Jahrg. 1797, brittes Stud, S. 21-44). 450 (ebenso).

Neuntes Stüd. I 378.

Hirts Beitrag siehe: Hirt, Reise von Grotta-Ferrata ... Meners Beitrage fiehe: Mener: Schriften: Ibeen gu einer fünftigen Geschichte ber Kunft; Neueste Zimmerverzierung in Rom.

Kraniche des Jbykus. II 8.

Lied von der Glode. II 168 (Rr. 263. Mit dem Plane zu Schillers Totenfeier beschäft at, veranstaltete Goethe, seit 3. Juli 1805 in Lauchstädt, zunächst dem Freunde eine Gedächtnisfeier auf ber Lauchstädter Bühne; sie fand statt 10. Aug. 1805. Zuerft Aufführung ber brei Schriften ber Goethe. Gefellichaft XXXV. 2

lesten Afte der Maria Stuart; sodann bramatische Darstellung des Liedes von der Glode; zulett Goethes Epilog zu Schillers Glode [Werke 16, 163—168; Schriften der GoethesGesellschaft Bb. 20]. Für die dramatische Darstellung der Glode erdat sich Goethe am 4. Aug. 1805 von Zelter die Komposition einer Duvertüre, eines Chorgesanges zu den Worten "Betet einen frommen Spruch" und einer Juge für die Worte "Vivos voco. Mortuos plango. Fulgura frango"; Zelter wurde nicht rechtzeitig fertig. Über die Feier vgl. Ed. Gesanst, Aus dem Tageduche eines alten Schauspielers, Leipzig 1862, 1, 158; Martersteig, Pius Alexander Wolff, Leipzig 1879, S. 32 s.; Heitmüller, Aus dem Goetheshause, Stuttgart 1892, S. 75). 170. 171. 174.

Musenalmanache. II 238.

Musen-Almanach für das Jahr 1797 (Xenien-Almanach). I 319 (G. übersendet Bogen A, S. 1-24, mit der Idnlle Alexis und Dora). 320. 336 (toll geraten: burch bie Renien). 356 (druden ließ: bei Joh. Chrift. Gottl. Göpferdt). 357. 377. 379 (Kriegserklärung: Xenien). 380. 393. 399 (Goethe sendet Bogen F und G, S. 121-144. 145-168, vielleicht auch noch Bogen H, S. 169-192. Auf S. 143-146 Goethes Eisbahn, auf S. 152-182 bie Tabulae votivae von Goethe und Schiller). 400. 416 ("hätten sie kein Gewissen . . . . aus Moralische Schwäßer, S. 163 bes Almanachs, aus bem 3nflus Tabulae votivae, Berke 5 I, 307; "Euch Praconen bes Pfuschers", S. 144 bes Almanachs, aus Goethes Zyklus Die Eisbahn, Werke 1, 359 Nr. 91 [3yklus: Winter]). 421. 422 (Goethe sendet 6. Juni 1797 ein für Mener bestimmtes Eremplar an Gerning). 426. II 29 (die Sendung war von Schiller veranlagt, der 21. Juli 1797 Auftrag an Cotta gegeben hatte).

Renien fiehe Goethes Schriften.

Umschlagbede, gezeichnet von Goethe. I 356. Musen-Almanach für das Jahr 1798 (Ballaben-Almanach).

1 356. 357. 386. 409. 415. 416. 425 (Buchhändler: Cotta).

432. 443. II 8. 9. 13. 14. 19. 20. 23 (Arbeit: Der neue Pausias. Zugleich senbet Goethe Schillers Ring bes Polyfrates).

Umschlagzeichnung von Meher siehe Meher. Titelkupfer von Meher siehe Meher.

Mujen-Almanach für bas Jahr 1799. II 38. 43. 44 (auf sie Bezügliches: ist nicht geschehen). 45 (Pensum: von Goethe in diesem Almanach: An meine Lieder [Am Flusse, Werke 1, 61], Euphrospne, Am 1. Oktober 1797 [Schweizeralpe, Werke 2, 137], Der Ebelknabe und die Müllerin, Der Junggesell und der Mühlbach, Der Müllerin Reue, Amyntas, Stanzen [Maskenzug zum 30. Jan. 1798, Werke 16, 208]; diese bereits abgeschlossen. Zu vollenden waren noch: Die Musageten, Sängerwürde [Deutscher Parnaß, Werke 2, 23], Die Metamorphose der Pflanzen, Das Blümlein Wunderschön, Der Müllerin Verrat). 52 ("Decke"). 53 (eine der Kupserplatten: zum Stich der Meyerschen Umschlagzeichnung). 53 (Papier). 54.

Umschlagzeichnung von Meher siehe Meher.

Titelfupfer siehe Meher: Psphe (Stecher: Guttenberg). Musen-Almanach für das Jahr 1800 (Außer den Schwestern von Lesdos der Amalie v. Imhoff enthielt der Almanach Bermischte Gedichte, darunter solche von Herder [siehe Ar. 193] und Schillers Lied von der Glock). II 75 (Gedicht unserer Freundin: Die Schwestern von Lesdos von Amalie v. Imhoff; siehe dort). 76. 77. 80. 83. 97. 100. 109 (Aupferstecher: Böttger. Regotiation: Herders Beiträge betressend; siehe Herder). 112 (Ar. 196. Ar. 197: Exemplare: am 19. Okt. 1799 sendet Goethe an Schiller 8 gute und 6 geringe Exemplare. Aupferstiche: Böttgers; sie sind scheußlich). 113 ("Aushängebogen"). 116 (am Schluß eine Ankündigung der Cottaschen Buchhandlung vom 7. Sept. 1799: Lasontaines Damenkalender auf 1800). Käuder. II 295.

Ring bes Polykrates. II 8. 23 (von Goethe übersenbet 5. Aug. 1797).

Ritter Toggenburg. II 8.

Tabulae votivae siehe Goethe.

Taucher. II 8. 14. 19.

über naive und sentimentalische Dichtung (in 3 Abschnitten erschienen: über das Naive: Horen 1795, 11. Stück; Die sentimentalischen Dichter: Horen 1795, 12. Stück; Beschluß der Abhandlung über naive und sentimentalische Dichter: Horen 1796, 1. Stück). I 179. 191. 256.

Wallenstein-Trilogie. I 398 (Schiller an Goethe 18. März, 23. Oft., 13. Nov., 18. Nov., 28. Nov. 1796; Goethe an Schiller 26. Oft., 15. Nov., 19. Nov. 1796). 406. 450. II 7. 10. 33. 34. 75 (Schillers Kalenber 17. März 1799: "Wallenstein geendigt"; 18. März: "Goethe durch Expressen den Wallenstein geschickt". Neuem tragischen Gegenstande: Braut von Messina; doch trat dieser Plan hinter Maria Stuart und Jungfrau von Orléans zurüch). 238.

Wallensteins Lager. I 450 (Goethes Tageb. 22. Mai 1797: "Abends bei Schiller. . Verschiednes über die Teilung des Wallensteins"; Goethe an Schiller 28. Mai 1797). 451. II 10. 53. 65 (den Jäger . . . besorgen: Kostümzeichnungen für die von Issland geplante Vorstellung in Berlin; vgl. Schiller an Goethe 30. Nov. 1799). 67.

Piccolomini. II 74 (Erstaufführung 30. Jan. 1799; erste Wiederholung 2. Febr. An vornehmen Orten: Karl August urteilte absprechend, siehe seinen Brief an Goethe 31. Jan. 1799). 233 (Zeichnung von Rahl: Thekla und Seni im astrologischen Turm).

Wallensteins Tod. II 273 (Zeichnung von Nahl: Max Biccolomini nimmt Abschied von Thekla, 3. Aufz. 23. Auftritt).

Theater (Tübingen, in der J. G. Cottaschen Buchhandlung 1805—1807, 5 Bände). II 207.

—, dessen Frau Charlotte, geb. v. Lengeselb (1766—1826) (Häufige Erwähnung Wehers in ihrem Briefwechsel mit Prinzessin Karoline von Mecklenburg [Charl. v. Schiller

und ihre Freunde, Stuttg. 1860, I, 535—710]. Meher an Charlotte: Lemperh, Goethe im Mittelpunkte seiner Zeit, Köln 1899, Nr. 1209). I 318. 329. II 20. 36. 48. 92. 106. 110. 112. 119 (sie war nach der Geburt ihres dritten Kindes an einem Nervensieder schwer erkrankt. Schillers Kalender 23. Oft. 1799: "An diesem Tage ist Lolo sehr krank geworden." Erst am 21. Nov. meldet der Kalender: "An diesem Tage ist Lolo um vieles bessenen"). 121. 167. 178. 213 (Hofmeister ihrer Kinder: Abeken). 303. 499. III 38.

- —, bessen jüngste Tochter Emilie, später Frau v. Gleichens Rußwurm (1804—1872). II 386.
- -, deffen Kinder. II 213 (Hofmeifter: Abeken).
- -, dessen Familie. II 386.
- Schinkel, Karl Friedrich, Baumeister, Maler (1781—1841). II 544 (Nr. 558: mit Schult, Rauch, Friedr. Tieck 17.—22. Aug. 1820 in Weimar-Jena). 546 (Berliner Freunde). III 29 (Nr. 617: Theaterzeichnung: Ansicht der Bühne des Berliner Theaterz bei seiner Eröffnung 26. Mai 1821, gesandt vom Intendanten Erasen Brühl 6. Ott. 1821; vgl. Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen I, 296 Nr. 743. Mehers Rezension: Kunst und Alterthum III, 3, 182). 66 (fünste Heft: Sammlung architektonischer Entwürse).
- Schinz und Tragler, Bankhaus in Livorno. I 317.
- Schipf, Landgut Eschers am Norduser bes Zürcher Sees zwischen Zürich und Stäfa, von Goethe und Meher besucht 21. Sept. und 21. Okt. 1797). II 42.
- Schlaf und Tod. I 232.
- Schlafgott mit Mohnköpfen (Uffizien, Florenz). I 287.
- Schlangenbab, Babeort im Taunus. III 11 (Nr. 603: zurück sind). 13.
- Schlegel, August Wilhelm v., Schriftsteller (1767—1845). I 243 (seit Mitte Mai 1796 in Jena; er heiratete 1. Juli Caroline Böhmer-Michaelis und wurde vorerst in Jena seshast). 244. II 47 (er hatte, an Fiorillos Geschichte der bilbenden Künste beteiligt, in einem Brief vom 10. Juni 1798 an

# [Schlegel]

Goethe um wohlwollende Beurteilung des Werkes durch Meher gebeten). 57. 60 (Rezension der Anebelschen Broperz- übersetung in der Allg. Literatur-Zeitung 1798 Nr. 384, Sämtl. Berke, Böding 11, 337). 115. 209 (Schlegel war 1804 von Frau von Staël in Berlin gewonnen worden, die Erziehung ihrer Kinder zu übernehmen, vgl. Goethe an Schlegel 1. März 1804; Göte, Ein fremder Gast, Frau von Stael in Deutschland, Jena 1928, S. 126f. Er hatte ihr felbst Unterricht in deutscher Literatur gegeben und sie als ihr literarischer Beirat in die Schweiz nach Coppet begleitet. Ende 1807 war er mit ihr von Coppet aus in Wien eingetroffen [Schlegel an Goethe 31. Jan. 1808], wo er im Frühling 1808 Borlesungen über dramatische Kunst und Literatur gehalten. Im Mai wurde die Reise nach Weimar angetreten, vgl. Blennerhaffett, Frau von Staël, 3, 203). 372.

- Die Horen. Eine Monatsschrift, herausgegeben von Schiller. Des Jahrgangs 1795 I.—X. Stück (Allgemeine Literatur-Zeitung 1796 Kr. 4—6, 4.—6. Januar; Sämtl. Werke, Böcking, 10, 59—90; vgl. Schiller an Goethe 23. Dez. 1795; Schiller an humboldt 9. Jan. 1796). I 180.
- Jon. II 151 ("ber neue Jon", zweimal aufgeführt in Weimar 2. und 4. Jan. 1802. Dem Widerspruch bes Publikums wollte Böttiger im Journal des Luxus und der Moden Ausbruck geben in einer Besprechung, deren Abdruck Goethe verhinderte: an Bertuch 12. Jan., an Wieland 13. Jan. 1802; Erich Schmidt, Caroline 2, 243. 250ff. 630ff.).
- "Ein Knecht, haft für die Knechte du geschrieben" (Sonett gegen Garlieb Werkel, gemeinsam mit Tieck geschmiedet, Sämtl. Werke, Böcking, 2, 201; vgl. Erich Schmidt, Caroline, 1, 5725.; Schiller an Goethe 7. Dez. 1799). II 117.
- -, bessen Bruder Friedrich, Schriftsteller (1772 1829). II 46.
  - Geschichte ber Poesie ber Griechen und Römer. Erster [und einziger] Band. Berlin, Unger, 1798. II 46

[Schlegel]

(Friedr. Schlegel hatte von Berlin aus mit Brief vom 3. Juni 1798 an Goethe 2 Exemplare von des "Ersten Bandes erster Abteilung" gesendet, eines für Goethe, das andere für Meher). 68 (eine heftige Zurückweisung seiner Kritik an Jean Paul von Friedr. v. Oertel: "Aber Jean Paul. Herrn Friedrich Schlegel gewidmet", Neuer Teutscher Merkur 1798, Oktober, S. 174—178). 117 (Kleedlatt: siehe Allgemeine Literatur-Zeitung. Feinde: Noßebue und Garlieb Merkel).

- -, dessen Mutter, geb. Hübsch. II 209.
- —, dessen Geschwister (in Hannover lebte nur der Bruder Joh. Karl Fürchtegott als Konsistorialratsekretär [1758 bis 1831], in Göttingen der Bruder Karl August Morit als Superintendent [1756—1826]). II 209.
- Schleifer, Der, griechisches Originalwerk aus alexandrinischer Zeit (Florenz, Uffizien, Tribuna). I 294.
- Schlesien. II 396. III 241.
- Schlichtegroll, Abolf Heinr. Friedr. (1808 geabelt), Archäolog, Numismatiker, biographischer Schriftseller, Lehrer am Ghmnasium in Gotha, 1800 Konservator des Münzskabinetts daselbst, 1807 Direktor und Generalsekretär der Akademie der Wissenschaften in München (1765—1822). II 164 (Nr. 259. Nr. 260). 189.
- Schlosser, Joh. Friedr. Heinr. (1780—1856), siehe Schongauer. Schmeller, Joh. Jos., Zeichenlehrer und Hosmaler in Weimar (1794—1841) (vgl. Allgem. Thüringische Vaterlandsstunde, hräg. von Gräbner, Bb. 1 Stück 11 vom 13. März 1824). III 57 (einzusühren: als Lehrer des Freien Zeichen-Instituts). 58. 61. 62. 69. 87 (Schmeller kopierte Lehbolds Charon). 89 (ebenso). 111 (Vilbnis: siehe Goethe: Vildnisse). 113. 120. 122. 207.
  - Schmettau, Friedr. Wilh. Karl Graf v., preußischer Generalleutnant (1742—1806), bei Auerstädt verwundet, am 18. Oktober 1806 in Weimar gestorben. II 184 (auf Veranlassung des Prinzen August von Gotha wurde ihm nach einem Entwurse Mehers auf dem Weimarer Friedhof ein Denkmal gesetzt; vgl. Werke 36, 390; 48, 137).

#### [Schmettau]

185. 187 (Brief einer Dame: v. Sartorius). 188. 190. 191. 192. 194. 195. 197. 200. 201. 202. 203. 213. 215. 220. Bgl. Goethes Unterhalt. mit v. Müller 24. März 1824.

- -, bessen Familie (in Berlin). II 187. 188. 190. 193. 194. 195. 197.
- Schmidmer, Johann Lorenz, Auktionator in Nürnberg. III 96. 189.
- Schmidt, Christian Friedrich, Dez. 1815 Regierungsrat in Weimar (gest. 7. März 1850). II 479. 1II 90.
- Schmidt, Ernst August, Bibliothekar in Weimar. II 185.
- Schmidt, Georg Friedrich, Aupferstecher, Maler (1712—1775) (Goethe an Zester 10. Sept. 1831). III 249.
- Schmidt, Bilbhauer, am Weimarer Schloßbau tätig (er verließ Weimar im Mai 1807). II 80. 82. 83. 102.
- Schmidt, Rupferstecher. II 176.
- Schnaubert, Ludwig, Pharmazeut und Chemiker in Jena-II 348 (er war einer der zwei "Professoren, die nach Charkow [siehe dort] gingen" im Mai 1804, siehe Goethe an Graf Potocki, 27. Febr. und 14. Juli 1804, an G. K. v. Richter 5. April 1804).
- Schnauß, Christian Friedrich, durch Dekret vom 3. Sept. 1779 Geheimer Rat in Weimar, Leiter des Freien Zeichen-Instituts, Dikettant in der Malkunst (1722—1797). I 248.
- Schneeberg, Stadt in Sachsen. III 98.
- Schneiber, Kaspar, Landschafts- und Bilbnismaler in Mainz (gest. 1839). I 191. 203.
- Schneibergesellenaufstand in Dresden siehe Dresden.
- Schnorr von Carolsfeld, Beit Hans Friedrich, Maler in Düffelborf, Preisbewerber Weimar 1800 (1764—1841).
- —, dessen erster Sohn Ludwig Ferdinand, Maler in Wien (1788—1853). II 403.
- —, dessen zweiter Sohn Julius Beit Hans, Maler (1794 bis 1872). Il 403.
- Schön siehe Schongauer.
- Schönberger, Lorenz, Maler in Wien (gest. 1847). II 317 (seinen und seiner Gattin Besuch verzeichnet Goethes

Tageb. am 21. Oftober. Frau Schönberger, geb. Marsconi, Tenorjängerin, die in Männerrollen auftrat, gab ein dreimaliges Gastspiel am Weimarer Theater, Goethe hörte sie: am 24., 28. und 31. Oftober; Journal des Luzus und der Moden 1812 S. 799. Ihr Gatte stellte 4 Ölgemälde im Utelier Jagemanns aus, Landschaften: Worgen, Mittag, Abend, Nacht; Karl Bertuch bespricht sie im Journal des Luzus und der Moden 1813 S. 52 ff.).

Schöne Fräulein siehe Seebach.

- Schongauer, Martin, genannt Martin Schön, Maler, Kupferstecher (um 1420—1488). II 486 (Am 24. Sept. 1819 hatte Friß Schlosser an Goethe 13 Blätter Schongauers aus der Hohwisenerschen Sammlung abgesendet. Am 2. Oftober gelangten sie in Goethes Besis. Bgl. Schuschardt, Goethes Kunstsammlungen I, 139—141). 487. 488 (Weitere Blätter Schongauers erward Goethe aus der Beckerschen Sammlung durch den Kunsthändler Weigel in Leipzig). 496 (Kupfer). 497. 550 (Karl Dietrich v. Münchow sandte am 4. Aug. 1820 einen Kupferstich Schongauers, den er im Jahre vorher auf der Pickschen Auktion erstanden hatte, an Goethe. Goethe erhält ihn am 28. Aug. und dankt am 2. Sept.).
- Schopenhauer, Johanna Henriette, geb. Trosiener, Schriftsftellerin (1766—1838). II 186. 223. 258. 533.
- —, deren Tochter Adele (1797—1849). II 533.
- —, deren Sohn Arthur (1788—1860). II 258.
- Schoreel, Jan van, niederländ. Maler (1495—1562). III 158 (Nr. 829. Lithographijches Bild: Tod der Maria, Lithographie von Strizner nach dem Gemälde von Schoreel, Boissersche Sammlung; jeht Alte Pinakothek, München. Mehers Besprechung in Kunst und Alterthum VI, 2, 430—431. Nr. 830. Lithographisches Blatt). 159 (ebenjo).
- Schorn, Johann Karl Lubwig (v.), Kunstforscher, 1820—1842 Herausgeber des dem Worgenblatt (Stuttgart) angeschlossenen Kunstblattes, seit 1832 Leiter der Kunstanstalten in Weimar, Nachfolger Weyers (1793—1842). III 81 (Um 21. Mai 1825 war eine Sendung Schorns in Beimar angelangt mit 6 Zeichnungen des neugriechischen

Charon. Goethes Dankbrief vom 13. Juni). 89 (Um 31. Juli schickt Goethe an Schorn Brief und Aufsatz: Charos. Zeichnung von Lepbold. Bgl. Kunst und Altersthum V, 3, 5—14. IV, 2, 49—50. Werke  $41^{II}$ , 167;  $49^{II}$ , 237. 238). 87. 193.

Schottland. I 155. 176.

Schreiber, Ferdinand, Goethes Diener Ostern 1815—1817, mit dem Bedientennamen Karl. II 429. 430. 433. 434. 435.

Schreibers (Schreiber), Karl Franz Anton v., österreichischer Arzt und Natursorscher in Wien (1775—1852). III 241.

Schröber, Friedrich Ludwig, Schauspieler (1744—1816). II 33 (er hatte Böttiger gegenüber brieflich den Bunsch ausgesprochen, in Beimar aufzutreten, dann aber, entschlossen, sich aus dem Theaterleben zurüczuziehen, in einem zweiten Briefe diesen Bunsch als "Spaß" bezeichnet. Sine Abschrift des zweiten Briefes hatte Böttiger am 21. März 1798 an Goethe geschickt. Bgl. Goethe an Schiller 2. Mai 1798; Bahle, Das Beimarer Hoftheater unter Goethes Leitung [Schriften der Goethes Gesellschaft VI.], S. 135ff. Er kam nicht nach Beimar). 138 (Nr. 226. Nr. 227. Schiller an Leo v. Seckendorff, 1. Aug. 1801: "Schröder war dieser Tage hier und hat uns zu Tiesurt aus Nathan dem Weisen vorgelesen.").

Schubarth, Karl Ernst, Philologe (1796—1861). II 568 (Schubarth kam am 24. Sept. 1820 in Weimar an).

Schuchardt, Johann Christian, Jurist, 1825 Registrator bei ber Oberaussicht der Unmittelbaren Anstalten für Wissensichaft und Kunst in Weimar (1799—1870). III 72 (Nr. 681: Anstellung des jungen Mannes: als Registrator). 73 (Nr. 684). 74 (Schuchardt hatte sich am 6. Febr. 1825 bei Goethe vorgestellt). 76. 89. 97. 103. 113. 120. 125. 128. 153. 198. 222. 235. 236.

Schüt, Christian Gottfried, Philolog, 1779 Professor ber Poesse und Beredsamkeit in Jena, Begründer (1785) und Herausgeber der Allgemeinen Literatur-Zeitung, durch Dekret vom 4. März 1789 Hofrat, seit 1804 in Halle (1747—1832). II 148.

- Schüß, Johann Georg, Landschaftsmaler, Mai 1784—Frühling 1790 in Rom, mit Goethe befreundet, dann in seiner Vaterstadt Franksurt (1755—1813). I 39 (Schüß an Goethe, 4. April 1789: "Auch sege ich Ihnen einen [Siegel-] Abdruck bei, wovon ich das Driginal in Stahl besiße und eigentlich ich's Herrn Huber, dem jungen Schweizer, für Ihnen abgebettelt habe, aber ohne sein Wissen, daß ich's jemand anders zugedacht hätte, indem er's mir unter dieser Bedingung gab, keinem Menschen nichts davon zu sagen, daß er es gemacht habe, sonsten er es wirklich wieder zernichtet hätte.") II 249.
- Schut, Johann heinrich Friedrich, Badeinspektor in Berka (1779—1829). II 344.
- Schütze, Stephan, Theologe, Schriftsteller in Weimar (1771 bis 1839). II 223. 502. 503. 507. 509. 513.
- Schulpforta, Landesschule bei Naumburg. III 108.
- Schultheß, Anna Barbara (Bäbe), geb. Wolf, Gattin bes Fabrikanten David Schultheß in Zürich, 1778 verwitwet, Freundin Lavaters und seit Juni 1775 Goethes (sie bewohnte das Haus zum "Schönenhof" in der Rämistraße zu Zürich) (1745—1818). II 30 (Goethe besucht die Freundin sogleich am Abend des Ankunftstages 19. Sept. 1797; dann wieder auf der Heimreise am 22. und 23. Oktober 1797, am 23. zusammen mit Meher). 31.
- Schult (Schulte), Christoph Ludwig Friedrich, Staatsrat in Berlin, später in Weglar und Bonn lebend (1781—1834). II 435 (Schult langte am 2. Aug. 1817 in Weimar an und blieb bis zum 18. Aug.). 543. 544 (Schult, Rauch, Tieck, Schinkel kamen am 17. Aug. 1820 in Weimar an und blieben bis zum 22. Aug.). 545. 546 (Verliner Freunde: Schult, Schinkel, Rauch, Tieck). 547. 557 (Vrief: vom 13. Sept.). 560 (ebenso). Siehe auch Raabe.
- Schulze, Karl Abolf, Jan. 1798 Hofabvokat in Weimar, Bürgermeister daselbst, durch Dekret vom 3. März 1802 Kat, 1810 Justizamtmann (1758—1818). II 166 (Fest: der Einweihung des Schießhauses). 167. 169. 174.
- Schulz (II, 266) siehe Schulze.
- Schulze, Johannes Karl Hartwig, Philolog und Theolog, in

Weimar, Hanau, Koblenz tätig, Förberer altsprachlichen Unterrichts, 1818 in das Kultusministerium nach Berlin berusen, Mitbegründer und seit 1849 Leiter des höheren preußischen Schulwesens (1786—1869). II 266 (1808 bis 1812 Prosessor am Ghmnasium in Weimar, neben Meher nach Fernows Tode Herausgeber der Werke Wincelmanns).

Schuricht, Christian Friedrich, Architekt in Dresden, 1782 Hoffondukteur, 1799 Hofbaumeister, 1816 Oberlandbausmeister, in Weimar tätig bei der Juneneinrichtung des Römischen Hauses (1753—1832) (Goethe an v. Voigt 7. Aug. 1798). I 83. 114. 122. 124. 127. 309.

Schuricht, Obersteuerkanglist in Dresben. I 90.

Schwabach, Stadt in Franken. III 141. 142.

Schwabe, Friedrich Wilhelm, Hof- und Leibmedikus in Weimar (1780—1844). III 129. 130. 131.

Schwaben. I 298 (18. Juli 1796: die Franzosen ziehen in Stuttgart ein). II 69.

Schwarzenberg, Karl Philipp Fürst zu, österr. Generalfeldmarschall (1771—1820) (Er hatte sich, seit Jan. 1817
durch einen Schlaganfall gelähmt, im Frühling 1820 nach
Leipzig begeben, um sich einer homöopathischen Kur, die
in Österreich verboten, mit Erlaubnis des Kaisers Franz
zu unterziehen, starb aber dort am 15. Okt. 1820 an einem
zweiten Anfall). II 504.

Schwarzwald. II 445.

Schweden. II 355.

Schwefelabgüsse. II 98. 551. 552.

Schweigger, Johann Salomo Christoph, Phhsiter und Chemiter, Lehrer der Mathematik und Phhsik in Bahreuth und Prosession der Phhsik und Chemie in Erlangen, Nürnberg, seit 1819 in Halle (1779—1857). (über seine Beziehungen zu Goethe siehe Schiff, J. S. C. Schweigger und sein Briefwechsel mit Goethe, Die Naturwisserschaften 13. Jahrg. Heft 25 S. 555fs.) II 339.

Schweinfurt. I 307.

Schweißer, Christian Wilhelm, seit 1810 Professor der Jurisprubenz in Jena, Juli 1818 Geh. Staatsrat in Weimar, Sept. 1825 Geheimer Rat, August 1828 Wirks. Ech. Rat Exzellenz, Nachfolger Goethes in der Leitung der Unmittelbaren Anstalten für Wissenschaft und Kunst (1781—1856).

Ediweiz. I 23. 25. 27. 50. 51. 52. 53. 229. 277. 278. 281. 285. 289. 298. 300. 319. 323. 349. 350. 362. 363. 365. 382. 385. 417. 427. 431. 432. 433. 435. 440. 441. 442. 448. 449. 452. 453. 454. 456. 457. 458. II 1—31. 3. 5. 7. 27. 37 (1. März Ausbruch des Krieges zwischen Frantreich und der Schweiz. 5. März besetzen die Franzosen Bern. 12. April werden in Agrau die Verhandlungen eröffnet zu Einführung einer Einheitsverfassung der Helvetischen Republik). 38 (berbe Schreiben bes Schweizer Direktoriums: siehe unten: Direktorium). 39. 206. 208. 209. 326-339 (Meyers Reise in die Schweiz Juli 1813 bis März 1814). 326. 328. 329 (Einfluß der neuen Berfassung: durch die sog. Mediationsakte vom 19. Febr. 1803 hatte Napoleon der Schweiz das föderalistische Rantonalspftem, aber in neuzeitlicher Umgestaltung zurückgegeben). 330. 331. 336 (bie Mediationsverfassung wurde am 29. Dez. 1813 abgeschafft und der alte Bundesverband unter dem Vorort Zürich aufgerichtet). 347. 373. 428. 445—476. 463. 475. 489. 491. 550. III 133. 145, 168, 169, 176, 232,

Waldstädte. II 38 (die Widerstrebenden). Westschweiz. II 329.

Schweizer Direktorium. II 38 (berbe Schreiben: ber "Schweiszerische Republikaner" [siehe Escher, Hans Konrad] Ar. 20 vom 20. Mai 1798 enthält zwei scharfe, an ben französisschen Kommissär Rapinat gerichtete Proteste des Direktoriums gegen das gewalttätige Vorgehen des Kommissär Kouhière, gegen die Gefangennahme von Bürsgern, die Versiegelung öffentlicher Kassen und die Entwendung und den Verkauf von Gerät aus der Berner Stückgießerei).

Schwerdgeburth, Karl August, Kupferstecher in Weimar, seit Rov. 1822 Hoffenstecher (1785—1878). II 293 (Arsbeit: Stick der Medaillen für das unveröfsentlicht ges bliebene Neujahrsprogramm der Jen. Allgem. Lit. Zeitung 1811. Die Blatte noch im Goethe-Rationalmuseum. Blatte vom vorigen Sahre: jum Neujahrsprogramm 1810. Auch sie im Goethe-Nationalmuseum. Bur Sache siehe S. 295: Gichftädt). 296 (bie neue Blatte, bie vorjährige). 366 (Mr. 418: fiehe Runft und Alterthum, Erstes heft Umschlagzeichnung. Nr. 420: Bufte: vielleicht ber Stich einer Goethebuste, mit dem die in Wien erscheinende Ausgabe der Werke Goethes geschmückt werden follte). 374 (innere Rupfer: St. Rochus zu Bingen, Runft und Alterthum I, 2. Seft). III 17 (Radierte Blätter nach Handzeichnungen Goethes). 18 (ebenjo). 19 (ebenjo). 20 (ebenso). 21 (ebenso). 22 (ebenso). 24 (ebenso: Radie= rungen). 25 (Kunstgenossen). 26 (Radierte Blätter nach Handzeichnungen Goethes). 27 (ebenjo). 69 (Das Neueste von Plundersweilern, nach Kraus; siehe bort). 250. 254.

Schell, Johann, Garteninspektor in Belvebere bei Weimar. III 128. 161. 164. 176.

Schros siehe Sthros.

Sebastian, der Heilige. I 104.

Sebbers, Ludwig, Maler, Inspektor ber herzoglichen Porzelsianfabrik in Braunschweig. III 100 (Nr. 725 Zeugnis. Nr. 726 ebenso). 101 (Sebbers hat Meyers "Zeugnis" in gekürzter Form veröfsentlicht in der Haudes und Spener'schen Zeitung, Berlin, in der Nummer vom 5. Juli 1827; siehe Goethe: Bildnisse). 102. 105. 106. 107.

Sedendorf, v., Sammler in Dresden, Assession der Landes-Okonomie-, Manusaktur- und Kommerziendeputation. I 249.

Sedenborff-Aberbar, Karl Friedrich Siegmund v., 1775—1784 Kammerherr in Weimar (1744—1785).

Musik zu Goethes Proserpina. II 64 (Seckendorff hat 2 Abschnitte komponiert: Werke 17, 45 Vers 20—25 (["D du hörst mich" bis "Ich an beinem Himmel wieder mich ergehe"] und S. 46 Vers 15—30 ["Laß bich gesnießen" bis "Labend! labend!"]. Gedruckt: Volkes und andere Lieder, mit Begleitung des Forte piano, in

# [Sectendorff=Aberdar]

Musik gesetzt von Siegmund Freiherrn von Sedendorff. Zweite Sammlung. Weimar, bei K. L. Hoffmann. 1779).

- —, dessen Frau Sophie Friederike v., geb. v. Kalb, seit 25. Okt. 1779 verheiratet, seit 26. April 1785 Wittwe, Freundin des Domherrn Hugo v. Dalberg und seine Begleiterin nach Italien (siehe Herber). Sie kannte Goethe seit seinen ersten Weimarer Tagen, da er im Hause ihres Vaters sein erstes Weimarisches Quartier genommen hatte. I 24.
- Seebach, Amalie v., älteste Tochter bes großbritannischen und braunschweigischen Obersten Alexander Christoph v. Seebach, auf Stedten, vermählt 21. Mai 1798 mit Charlottens v. Stein ältestem Sohne Karl Frhr. v. Stein auf Groß- und Kleinkochberg. I 65 (als Modell zur Hippodamia). 66. 67 ("die schöne Fräulein"). 69 (Nr. 26. Nr. 27). 71. 73. 75. 76. 78. 424.
- Seebeck, Thomas, Phhsiker in Jena, Nürnberg, Berlin (1770—1831). II 320 (Nr. 380: Bermittler bes Ankaufs ber Vischerschen Apostelstatuen, siehe Vischer). 322 (Nachstick: Seebeck hatte in Beantwortung bes Briefes Goethes vom 24. Dez. 1812 [siehe Vischer] berichtet: ber Nürnberger Entenmann, jene Brunnenfigur von Pankraz Labenwolf [siehe dort], sei wiedergefunden worden. Goethe an Seebeck 15. Jan. 1813: "Dank für alle Notizen, für den wiedergefundenen Entenmann"). 339.
- Seeberg, Berg mit Steinbruch bei Gotha. I 227. II 188. 192 ("Gotha").
- Seibel, Julie, Malerin. II 480. III 13 (von Meher besprochen Kunft und Alterthum IV, 1, 23).
- Seidelmann siehe Sendelmann.
- Seibler, Luise, Malerin (1786—1866). II 300 (Kopie ber Mabonna bella Hironbella von Carracci [siehe bort] mit anderen Werken der Luise Seibler Ende 1811 in Weimar ausgestellt: vgl. Journal des Luzus und der Moden 1812 S. 121). 301 (sie war am 13. April mit ihrem Bater bei Goethe zu Gast). 302. 303 (Goethe an sie, 23. April 1812: siehe Kügelgen II 301). 305. 464 (Luise Seibler sendet

## [Seibler]

- 2. Febr. 1818 ihre Zeichnung an Goethe, die 10. Febr. in Beimar ankommt. Goethe dankt 12. Febr.). 466. III 10 (Mr. 603: den angekommenen Bilbern: sie sendet aus Florenz eine Kopie der Raffaelichen Madonna mit dem Stieglit und eine solche bes Erzengels Michael von Berugino; vgl. Kunft und Alterthum IV, 1, 20). 12. 14. 15. 28 (Gemälbe ber Damen). 55. 248 (ein allegorisches Bild der Luise Seidler: die von der Poefie begeisterte bildende Kunft, war, anfangs beanstandet, schließlich doch vom Sächsischen Kunstverein in Dresben, nachdem die Künstlerin in Dresden die nötigen Anderungen vorgenommen, zur Verlosung angefauft worden, siehe Goethe an Quandt 13. Gept. 1831). 249 (bas Mitgeteilte: der mit Nr. 940 übersandte "unterthänigste Vortrag", ber Seibler die burch die Reise nach Dresben erwachsenen Koften erseten zu laffen, gedruckt: Briefe 49, 334).
- —, deren Bater Johann Wilhelm, Universitätsstallmeister in Jena. II 302.
- Selaer (Selar), Vincent, Maler, wahrscheinlich ber 2. Hälfte bes 16. Jahrhunderts. Christus läßt die Kinder zu sich kommen (München, jest Galerie Schleißheim; von Weher bem Giulio Romano zugeschrieben). I 141.
- Seleufos, antifer Gbelsteinschneiber. I 19.
  - Seleucus Basilibes. I 19. 29. 33. 42. 45.
- Semiramis, Königin von Assprien, und ihr Gemahl Ninus. I 91.
- Seneca, Lucius Unnäus, Philosoph (4 v. Chr.—65 n. Chr.).
  II 179. 216 (Gemme). 224 (ebenso). 225 (ebenso). 473 (ebenso). 498 (ebenso).
- Serlio, Sebastiano, Baumeister und Kunstschriftsteller in Bologna, Kom, Benedig, Fontainebleau (gest. vermutslich 1568). Sein architektonisches Werk, bessen einzelne Bücher nacheinander einzeln von 1545 an ausgegeben wurden, erschien vollständig unter dem Titel: Tutte l'opere d'architettura et prospetiva libro I—VII, Benedig, 1584, neue Ausgabe Benedig 1619. I 148. 168.

- Serviten, Servi beatae Mariae virginis, Mönchsorben, geftiftet 1233 in Florenz. I 281 (Kirche in Florenz: Santissima Annunziata). 342.
- Seybelmann, Jakob Crescentius, Maler, Professor Oressor Atabemie, seit 1797 Mitbirektor (1750—1829). I 105. 418.
- Sforza, Lubovico, il Moro, siehe Lionardo da Binci, Bilbnis. Shafespeare, Romeo und Julie. II 301 (Goethes Bearbeitung; siehe Goethe: Werke). III 148 (siehe Ruhl, Ludw. Sieg.).
- Sibnilinische Bücher. I 171.
- Sicilianische Basen. I 367.
- Sicilien. I 109. 160. 367. 455. II 543. III 151 (fiehe Zanth). Sicilien, Königreich beiber. I 266 (Waffenstillstand 5. Juni 1796). 286. 313. 383 (Frieden mit Frankreich 10. Okt. 1796). 411.
  - Ferdinand I., 1759 König (1751—1825). I 234. II 45.
- —, dessen Gattin Marie Caroline. I 19 (Beichtvater: siehe Gürdler). 29.
- —, beijen Cohn Franz I., 1825 König (1777—1830), mit jeiner Gemahlin. III 218.
- Sidler, Friedrich Karl Ludwig, Theolog und Archäolog, 1805 bis 1807 Lehrer im Hause Wilh. v. Humboldts in Rom, in Italien privatisierend, 1812 Direktor bes Ihmnasiums und Schulrat in Gotha, 1819 Oberkonsistorialrat (1773 bis 1836). II 305 (mit einem Briefe vom 24. April 1812 hatte Sickler Goethen seine Schrift zugesandt: De monumentis aliquot graecis, e sepulcro Cumaeo recenter effosso erutis, Sacra Dionysiaca, a Campanis veteribus celebrata, horumque doctrinam de animorum post obitum statu illustrantibus. Er beschreibt und erläutert hier brei merkwürdige Basreliefs, die er an den Wänden eines griechischen unterirdischen Grabes bei Cumae entbedt hatte; eine Abbildung hatte er seiner Schrift beigegeben. Goethes Tageb. 26. und 27. April 1812. Am 28. April schreibt Goethe an Sidler einen Dankbrief, in dem er ausführlich seine Meinung entwickelt: das Grab sei das einer Tänzerin; die 3 Reliefs seien eine

zyklische Darstellung: "das kunstreiche Mädchen erscheint mir in allen brehen; und zwar im ersten die Gäste eines reichen Mannes, zum genußreichsten Leben, entzückend; das zwehte stellt sie vor, wie sie im Tartarus, in der Region der Berwesung... kümmerlich ihre Künste fortsetzt; das dritte zeigt sie uns, wie sie, dem Schein nach wiederhergestellt, zu jener ewigen Schattenseligkeit geslangt ist"; Berke 48, 143—150). 307. 308. 367.

Siebengebirge. II 522.

Sieg, Nebenfluß des Rheins. I 279 (Erzherzog Karl brängt am 15. Juni 1796 die Franzosen im Treffen bei Wetlar über die Sieg zurüch).

Siena. I 272, 273, 289, 290, 308, 343,

Grazien (antike Marmorgruppe ber brei Grazien, um 1460 in Kom gefunden, in ber Libreria). I 273.

San Martino Bescovo (mit der Beschneibung Christi von Guido Keni). I 273.

-, Balthafar von, siehe Peruzzi.

Sigismund I., 1506 König von Polen (1467—1548). II 262 (Medaillen: Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen 2, 229 Nr. 1857. 1858).

Silberne Tafel, bem Ghiberti zugeschrieben, siehe Ghiberti. Silenus, griechischer Dämon. II 548 (Gemme). 549 (ebenso). Silvestre siehe Sylvestre.

Silvestro, Kardinal des Papstes Paul III. I 415.

Simplon. II 446.

Simson, jüdischer Nationalheld. I 85.

Sirenen. I 340.

Sismondi, Jean Charles Léonard Simonde de, Historiker, Nationalökonom und Literarhistoriker in Genf (1773 bis 1842) (Durch sein zweidändiges Werk De la richesse commerciale, 1803, war er mit Jacques Necker in Berbindung gekommen, und so auch mit Neckers Tochter Frau v. Staël, deren Freund und Reisebegleiter er wurde). II 210 (er hatte sich mit Frau v. Staël in Wien getroffen und sie nach Beimar begleitet. Am 10. Juni wurde er am Hose vorgestellt. Bon seinem sechzehnbändigen Werk: Histoire des républiques italiennes

du moyen-age waren Bb. 1 und 2 1807, Bb. 3 und 4 1808 in Zürich erschienen).

Sixtus, ber Beilige. I 104.

Sizilien fiehe Sicilien.

Sthros, Insel im Thratischen Meere, nordöstlich von Eudöa. II 129 (hier ward Achilles in Frauenkleidern von seiner Mutter Thetis unter den Töchtern des Lykomedes verborgen gehalten, damit er dem vor Troja seiner harrens den Geschick entzogen würde. Odhsseus und Diomedes störten ihn auf).

Söllner, Einwohner von Weimar. II 211. 218.

Solber (Solben) siehe Solger.

Solger, Karl Wish. Ferd., Philosoph und Asthetiker, mit Goethe bekannt seit einem Studienausenthalt 1801 in Jena, 1808 in Berlin privatisierend, 1811 Prosessor in Berlin (1780—1819) (Werke 41 II, 269—271). II 213 (Weher nennt ihn Solber).

Des Sophofles Tragöbien. Übersett von Karl Wilhelm Ferdinand Solger. Teil I und II. Berlin, Realschulbuchhandlung 1808 (Noch in Goethes Bibliothet; vgl. Tageb. vom 17. Juli 1827). II 213.

Solimena, Francesco (Abbate Ciccio), Maler in Neapel (1657—1747). I 6.

Solly, Eduard, englischer Kaufmann, Kunstsammler. II 570. III 102.

Somerville, William, englischer Dichter, Gutsbesitzer (1675 bis 1742). The Chase (London 1796). II 56. 67.

Somma, Monte Somma, Nordostseite bes Besub. II 459. Sonett (II, 117) siehe A. B. Schlegel: "Ein Knecht, . . . "

Sonnenstein, Heilanstalt bei Pirna. III 207.

Sophisten. I 310.

Sophokles. II 213 (Abersehung von Solger).

Soret, Friedrich Jakob, Theologe, Naturforscher, 1822—1836 Erzieher des Erbprinzen Karl Alexander in Weimar (1795—1865) (vgl. Houben, Frédéric Soret. Zehn Jahre bei Goethe. Leipzig 1929) (Er führte die Verhandlungen mit Bovy). III 46. 48. 63. 65 (Führer). 67. 70. 71. 90. 172. 174. 178. 206 (Nr. 880: unser Freund). 217. 220. 230. Sorrent. I 351.

Spagnoletto siehe Ribera.

Spanien. I 225. 239 (spanische Gesandte siehe d'Azara). 317. II 191. 508. 522.

Maria Christina, Königin von, 1829 Gemahlin König Ferdinands VII. (1806—1878). III 218.

Sparta. II 144.

Speranbeus (Speranbio), Niccold, ital. Bilbhauer und Münzschneiber (etwa 1447—1528). II 179.

Sphing. I 34. 56. 162.

- Spiegel von und zu Pickelsheim, Karl Emil Freiherr, 1815 Hofmarschall in Weimar, 1828 Oberhofmarschall. II 386. 500 (Nr. 519).
- —, bessen Tochter Henr. Eugenie Melanie, später Gattin bes württemberg. Hofmarschalls v. Sedenborf (geb. 1809). II 386.
- Spiegel, Stahlipiegel zu optischen Zweden. I 123. 124. 127. 131. 132. 136. 137.

Zimmerspiegel. I 131. 132. 135.

- Spix, Joh. Bapt. v., Arzt.und Natursorscher, Konservator der zoologischen Sammlung in München, Reisender (1781 bis 1826). II 409 (Titel eines Buches: Cephalogenesis sive capitis ossei structura, formatio ac significatio per omnes animalium classes, genera ac aetates digesta ..., München 1815, von Perthes am 17. Juli 1817 an Goethe geschickt). 410. 411. 436. 440.
- Spranger, Bartholomäus, nieberl. Maler (1546—1625). II 443.
- Sprengel, Kurt Polykarp Joachim, Prof. der Botanik in Halle (1766—1830). II 458 (Geschichte der Botanik, Altenburg und Leipzig, 1817; Goethe beschäftigte sich damit 25. Dez. 1817).
- spropositi = Ungereimtheiten, Abernheiten. II 47 (Goethe hatte eine Sammlung alberner Kunsturteile angelegt: Werke 47, 388).
- Staatshandbuch siehe Sachsen-Beimar-Gisenach.
- Stadelmann, Joh. Karl Bisch., 1814—1815, bann wieber 1817—1824 Goethes Diener (gest. 1845) (Jahrb. ber

Sammlung Kippenberg 2 [1922] S. 240—284). II 360 (Tageb. 25. Juni: "Karls Krankheit verschlimmert"; Goethe an seinen Sohn 5. Juli 1815). 362. III 43.

Städelsches Museum siehe Frankfurt.

Stäfa, Dorf am Norduser bes Züricher Sees, Mehers Gesburtsort (Werke 34 <sup>II</sup>, 120—122). I 53—58 (Nr. 15 ist nach Stäfa gerichtet). 456. 458. II 1—31. 1. 26. 27. 29. 328—339. 331. 333. 445—476. 454. 462. 474.

Staël, Anna Louise Germaine Baronin von, französische Schriftstellerin (1766-1817). I 398. 407. II 158 (sie war in Weimar 13. Dez. 1803-29. Febr. 1804; vgl. Werke 35, 168; Lady Blennerhassett, Frau von Staël, Berlin, Paetel, 3, 1-59; Göte, Ein fremder Gast, Frau von Staël in Deutschland, Jena, Frommann 1928; Jahrb. der Goethe-Gesellschaft 9, 231). 208. 209 (im Dezember 1807 hatte sie von Coppet aus die zweite Reise nach Deutschland angetreten, begleitet von ihren zwei jüngsten Kindern und A. W. Schlegel, war am 14. Dez. 1807 in München eingetroffen, Ende Dezember in Wien, am 9. Juni 1808 in Weimar, bas fie nach zehntägigem Aufenthalt verließ, um nach Coppet zurüctzukehren; vgl. Blennerhaffett 3, 187ff. 207ff. Am 10. Juni wurden fie und ihr Begleiter Sismondi bei Sofe vorgestellt). 210. 337 (Werf: De l'Allemagne).

De l'Allemagne. II 209. 337 (das Wert, das Napoleon 1810 hatte einstampsen lassen, erschien in London. Goethe hatte einen Teil desselben im Manustript kennengelernt, am 1. Jan. 1813 der Herzogin Luise, am 13. Jan. 1813 dem Freunde Knebel "Staelische Blätter" mitgeteilt; siehe auch seinen Brief an Sara v. Grotthus vom 17. Febr. 1814).

De l'influence des passions sur le bonheur des individus et des nations. I 398. 399 (Goethe an Schiller 30. Nov., 7., 10., 17., 21. Dez. 1796; an Körner 8. Dez. 1796). 407.

Stanhope, Leicester Fitzgerald Charles, Earl of Harrington, engl. Offizier (1784—1862). III 88 (englische Werke: Greece in 1823 and 1824, being a series of .. documents to the Greek revolution. London 1824. Goethes Tageb. 16. und 21. Juni 1825).

- Stapfer, Friedr. Albert Alex., franz. Schriftsteller, stberfetzer der dramatischen Werke Goethes (1802—1892). III 108 (Nr. 737; siehe Goethe: Schriften). 110 (Nr. 742).
- Starke, Joh. Christian Thomas, Kupferstecher am Landes-Industrie-Comptoir in Beimar. III 226 (beikommende Mappe: botanische Zeichnungen, von Goethe bei Starke bestellt 4. Sept. 1830, 29. Sept. von diesem überbracht, am 4. Dez. von Goethe bezahlt).
- Stark (Starke), Joh. Christian b. ä., Arzt, Geh. Hofrat, Leibarzt, Prof. in Jena (1753—1811). II 146. 197. 238.
- —, bessen Nesse Joh. Christian b. j., Arzt, Prof. der Medizin in Jena, 1812 Leibarzt, 1816 Geh. Hofrat (1769—1837). II 431. III 207.

Statua cottata. II 460.

Statue eines Arztes (Florenz, Palazzo Pitti). I 312.

- Steffanh, Georg Christoph, 1777 Bauschreiber in Weimar, 1789 Bauverwalter, 1799 Bauinspektor (gest. 1807). I 72. II 63. 111 (Auftrag: unbekannt). 122 (Billett: unbekannt. Steffanh mit Weher und Cronrath 28. Juli 1800 in Jena). 130 (Billett: unbekannt). 134.
- Stein, Charlotte v. II 121. 187 (Goethe an Frau von Stein 24. Mai 1807). 188 (Nr. 279. Nr. 280). 190. 191. 194. 197. 357 (Knebel an Charl. von Schiller 20. Juni 1815: "Daß unsere gute Frau von Stein nicht ganz jugenblichfrisch von ihren Sisenbädern unter den hohen Fichtenväldern zurückgekommen ist, gehört unter die Dinge, die man eben ertragen muß"). 362. III 41. 42.
- —, beren Sohn Frit. II 9 (1795 beurlaubt, um die preußische Berwaltung kennenzulernen [vgl. Goethe an ihn 24. und 27. April 1795], war Frit der Regierung in Breslau überwiesen worden. Er sollte nunmehr den Erbprinzen Karl Friedrich auf Reisen begleiten; seine Ankunft in Beimar verzögerte sich: Schiller an Körner 21. Juli 1797. Der Reiseplan zerschlug sich; Frit zog es vor, endgültig in preußische Dienste zu treten: Karl August an Goethe 23. Aug. 1797; Rohmann, Briese an Frit von Stein S. 58). 186. 188. 189. III 30 (Kr. 618: eines Freundes; siehe Tageb. 11. Jan. 1822).

[Stein, Charlotte v., deren Sohn Fritz]

- —, dessen Frau. II 189.
- -, dessen Kinder. II 189.
- Stein, Wilhelm Freiherr von, 3. Sohn bes Wirklichen Rates Dietrich von Stein auf Völkershausen, 1789 Hof- und Jagdjunker in Weimar, 1795 Forstmeister des weimarisschen Forstbepartements, 1797 Oberforstmeister, 1804 Kammerherr (gest. 1816). II 152.
- Stein der Weisen. I 20.
- Steiner, Emanuel, Maler und Radierer in Winterthur (1778 bis 1831) (Kunft und Alterthum I, 2, 181. 182). II 394 (Musterbilder für das Freie Zeichen-Institut). 405.
- Steiner (Steinert), Joh. Friedr. Rud., Architekt in Weimar, 1775 Baukontrolleur, 1791 Baumeister (1738—1804). I 420. 421. II 50 (Weher irrtümlich: Steinhart). 71. 72. 73. 83. 111 (Monument: der Euphrospine, siehe Meher und Becker. Goethes Tageb. 1. Okt. 1799: Brief an "Baumeister Steiner wegen dem Fundament des Monusments". Bauinspektor: Steffanh).
- —, bessen Sarl Friedrich Christian, Architekt in Weimar, durch Dekret vom 6. Mai 1817 Baurat (gest. Mai 1840). II 185 (Monument: des Grafen Schmettau). 200 (ebensso). 211. 367 (Baumeister). 371. 373 (Architekten). 381 (Architekten). 393 (Baumeister). 407. 427. 477 (Nr. 488. Nr. 489). 509. III 108. 198.
- —, dessen Frau, geb. Benus. II 371.
- Steinhart siehe Steiner.
- Steinla, Franz Anton Erich Morit Müller, genannt Steinla, Kupferstecher (1791—1858). III 231.
- Stella, Claude, Radierer. II 450.
- Sternberg, Kaspar Maria, Eraf von, böhmischer Natursorscher (1761—1838) (Briefwechsel zwischen J. W. v. Goethe und Kaspar Eraf v. Sternberg. Herausgegeben von Aug. Sauer. Bibliothek Deutscher Schriftsteller aus Böhmen. Band XIII. Prag 1902). III 63 (Er war 4.—10. Juli in Weimar gewesen und am 6. Juli mit Soret nach Dornburg zum Besuch der Erbgroßherzogin gefahren). 68. 189

- (Sendung: Frau v. Ahleselb übersendet am 17. Juli 1829 auß Karlsbad im Austrage Sternbergs eine Wedaille auf daß Jubiläum des Johannes v. Repomuk und Sternbergs eigenes Bildnis in einem Gipsabguß, vgl. Sauer S. 185). 190 (ebenso). 192.
- Stichling, Karl Wilh. Konstantin, 1791 Kammerregistrator in Weimar, 1793 Kammersommissionssekretär, 1796 Kammersekretär, 1804 Steuerrat, 1807 Kammerrat, 1817 Geh. Kammerrat, 1823 Kammerbirektor (1767 bis 1836). (Er hatte 2. Dez. 1799 Wielands Tochter Justiane Friederike Karoline geheiratet, die 20. April 1809 gestorben war. In zweiter Che verheiratete er sich 13. Okt. 1809 mit Herders Tochter Luise). II 258.
- Stieglit, Christian Ludwig, Archäolog und Numismatiker in Leipzig, Erforscher der Geschichte der Baukunst, 1792 Mitglied des Kates, 1801 Stadtrichter, 1804 Baumeister, 1823 Prokonsul (1756—1836). II 42 (Es lagen von ihm damals vor: Enchklopädie der Baukunst der Alten, 5 Bände, 1792—1798, und: Baukunst der Alten, 1796). 230. 232. 234. 235. 237. 271.
- Versuch einer Einrichtung antiser Münzsammlungen zur Erläuterung der Geschichte der Kunst des Altertums, Leipzig 1809 (Bei Goethe angekommen 17. Mai 1809 mit einem Schreiben des Verfassers vom 12. Mai 1809; vgl. Goethe an Chr. G. v. Voigt Mai 1809 [Briefe 20, 336]; Werke 36, 51). II 230 (zu dem Buche die Pasten erhalten: Taged. 27. Mai 1809. Goethe beschäftigt sich mit ihnen 28.—31. Mai). 231. 232. 234. 235. 237. 271 (die Besprechung, unterzeichnet: —h —h et Wa [d. h.: Meher, Heinrich, et Wa (= Lipsius)], steht: Jen. Allg. Literatur-Zeitung 1809, Rr. 270, vom 20. Rovember). Stier, Farnesischer, siehe Apollonios und Dirke.

Stimmel, Johann Gottlob, Magister, Kunsthändler in Leipzig. II 339 (Stimmel, zweimal vollständig ausgeplündert, hatte am 11. Februar 1814 italienische Originalzeichenungen und orientalische Bücher und Manuskripte ans

geboten und solche auf einen Brief Goethes vom 16. Febr. hin auch eingeschickt, vgl. Goethe an ihn 7. März 1814). 412. 414. 424 (beiliegender Natalog). 427. 436. 441. 450. 467 (Leipziger Nunftlotterie). 470 (ebenso).

Stock, Johanna Dorothea (Dora), Christian Gottsried Körsners Schwägerin, Pastellmalerin (1760—1832). I 120.

Stoelzel, Christian Friedrich, Zeichner und Kupferstecher, 1779 Hoffupferstecher in Dresben, Prof. an der Dresbener Akademie (1751—1815). I 433. 445.

Stolberg, Friedr. Leop. Graf zu, Dichter (1750—1819). I 183 (Xenien gegen seine Reise in Deutschland, der Schweiz, Ftalien und Sicilien in den Jahren 1791 und 1792).

—, Christian Graf zu, Dichter (1748—1821) Gebichte aus bem Griechischen übersetzt, Hamburg 1782. II 138 (die Gedichte aus dem Griech. übersetzt enthalten auch die Johllen des Theokrit. In der Johlle Der Küklope, S. 164, hat Stolberg in der Zueignung den Namen des angeredeten Arztes Nikias durch den Namen Henslers ersetzt, dieses "Erhalters und Wiedergebers der Gesundsheit": "An meinen Freund den Archiater Hensler").

Strack (Stracke), Ludwig Philipp, Landschaftsmaler in Cassel und Eutin, Hofmaler in Olbenburg (1761—1836). I 203.

Strange, Robert, englischer Aupferstecher (1721—1792). II 534. Straßburg. I 280.

Stratonice, zweite Gemahlin des Königs Seleucus I. von Surien. II 540.

Streckfuß, Karl, Dichter, Übersetzer bes Dante (1779—1844) (Jahrb. d. Goethes Gesellschaft IX [1922], 232—255). Ill 103 (siehe Dante und Orcagna).

Strizner, Johann Nepomuk, Kupferstecher und Lithograph in München (1782—1855). Albrecht Dürers christliche mythologische Handseichnungen, in lithographischer Manier gearbeitet (Werke 36, 39. 50). II 215 (Weyers Besprechung der 23 ersten Blätter in Nr. 67 vom 19. März 1808 der Jen. Allg. Lit.-Zeitung). 229 (Goethe überssendet Nr. 91 vom 18. April 1809 der Jen. Allg. Lit.-Zeitung mit Meyers Besprechung des vollendeten Werstes [46 Blätter in 7 Heften], die Meyer mit der ersten vom 19. März 1808 in "ein Ganzes" zusammenarbeiten soll). III 158 (siehe Schoreel). 159 (ebenso).

- Stromener, Johann Heinrich, Opernsänger, Bassisift, seit 1806 in Weimar, Günftling ber Frau v. Hengenborf, 1817 Mitbirektor bes Hoftheaters, 1824 Oberbirektor, 1828 pensioniert (1779—1845). II 245.
- Struve, Frau v. II 398.
- Stuart, James, englischer Baumeister und Reisenber (1713 bis 1788). Antiquities of Athens (gemeinsam mit Nischolas Revett; erster Band 1762, zweiter 1789, britter 1794: die erste eingehende Nachricht über die griechischen Baudenkmäler; neue Auflage 1816). I 210. II 400.
- Stuttgart. I 307 (18. Juli 1796 von den Franzosen besetzt).
  332. II 27 (Koffer . . . fort: Taged. 23. Aug. 1797:
  "Ging der Koffer nach Stuttgart ab"). 28 (Abreise von Frankfurt 25. Aug., Ankunft in Stuttgart 29. Aug., abends). 29. 101 (Stukkator: Hoffmann). 129. 131 (Gemälbe: von Hartmann). 365. 383. III 6. 81 (Schorn). 97. Theater. II 27.
- Sübbeutschland. II 29.
- Sübseebewohner. I 403.
- Süßmaher, Franz Laver, Komponist in Wien, der Freund Mozarts (1766—1803). Die neuen Arkadier (ursprüngsich: Der Spiegel von Arkadien, aufgeführt 2. Febr. 1796; Text bearbeitet von Vulpius; 3 Deforationen nach Goethischen Entwürfen. Fournal des Luxus und der Moden 1796, Juni, S. 307—312). I 192.
- Sur l'état actuel de la littérature en Allemagne. II 491. 492. 493 (Nr. 510). 494 (Nr. 511: Beilage). 495 (ben gestruction Sachen).
- Surugue, L., Kupferstecher. II 400 (Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen I, 188 Nr. 438). 401 (Das Blatt).
- Swaine, Engländer. III 151. 152. 153.
- -, dessen Schwester. III 153.
- Swanefeld (Swanevelt), Herman van, niederländischer Landsschaftsmaler und Radierer in Kom, Schüler des Claude Lorrain (1620—1690). II 287. 288.
- Shdow (Sidow), Theodor Freiherr v., Deklamator, Schriftsfteller (1770—1855). II 512.

Shlvestre, Espérance, Erzieherin bei den Prinzessinnen Maria und Augusta in Weimar. II 395 (neue Gouvernante). III 150.

Shring. I 97 (siehe Poussin).

Shrus, Steinschneider. II 163.

Szymanowsta, Waria, geb. Wolowsta, polnische Klaviers spielerin (1795—1831). III 56 (Nr. 650 Gegenwart der talentreichen Polin: sie war mit ihrer Schwester vom 24. Okt. 1823—5. Nov. in Weimar).

Tänzerin (Goethen in Rom, März 1788, zum Kauf angeboten, bann Museo Pio-Clementino) (Italienische Reise, Zweiter Kömischer Aufenthalt, Bericht über ben April: Werke 32, 328—333. 423—425; siehe Goethes Brief an König Ludwig von Bahern 11. Jan. 1830, Briefe 50, 63). II 460. III 195 (Nr. 866: Statue). 196. 197.

Tannenberg, Christian, Zeichenschüler. II 415.

Tantalus. I 98.

Tartagnus, Mexander, ital. Rechtsgelehrter (1424—1477). II 179.

Taschenbuch für Damen auf das Jahr 1799. Herausgegeben von Huber, Lafontaine, Pfeffel und andern. Mit Kupfern. Tübingen, in der J. G. Cottaschen Buchhandlung (das Taschenbuch für Damen ist 1798—1822 und 1828—1831 erschienen). II 86. 116 (Ankündigung: des Damenkalenders auf 1800; siehe Nr. 203. Nr. 205). 117. 119. 120.

Taschenkalender für Natur- und Gartenfreunde. II 52 (Zeichnungen Mehers).

Taschenkalender auf das Jahr 1800 für Naturs und Eartenfreunde. Tübingen in der J. E. Cottaschen Buchhandlung.
II 72 (enthält als Titelkupser, von Duttenhoser gestochen,
Meyers erste Zeichnung vom Denkmal für Christiane
Becker zugleich mit einem Begleitwort Meyers; siehe
Meyer, Denkmal ...).

Taisie, Jakob, Bilbhauer und Stempelschneiber in Lonbon (gest. 1799). I 170 (ber Katalog seiner Pastensammlung nach berühmten Gemmen war 1786 französisch, bann 1791 englisch unter bem Titel erschienen: Catalogue of

ancient and modern engraved Gems etc., from the most celebrated Cabinets in Europe; arranged and described by R. E. Raspe; and illustrated with Copperplates. 20nbon 1791. 2 Bänbe). 193.

Tasso, Torquato (1544—1595).

Befreite Ferusalem, Das. II 130 (übersett von Gries). 544. Tatter, Georg, 1787 hannoverscher Legationssekretär, Freund ber Caroline Michaelis-Schlegel-Schelling, Günstling bes Prinzen August von England, mit ihm in Italien, zulett Legationsrat in Hannover. (Siehe: Erinnerungen von Luise Wiedemann, geb. Michaelis, der Schwester Carolinens. Jum erstenmal herausgegeben von Julius Steinberger. Vereinigung Göttinger Büchersreunde 1929. Seite 129 und Register) (1757—1805). I 214. 226.

Tavanase, englischer Kupferstecher (dafür Tuvanuse). II 480. Telemach, Sohn des Odhsseus. II 144.

- Telephus, Sohn des Hercules, von einer hindin genährt (Durchzeichnung, von Zahn gesendet: Kunst und Alterthum VI, 2, 401 [Werfe 49<sup>11</sup>, 14]). III 144. 146. 220. Tell, Wilhelm. II 34.
- Temmler, Abolf Friedr. Rubolf, durch Dekret vom 29. Dez. 1786 Zeichenmeister, Lehrer am Freien Zeichen-Institut in Weimar. II 153 (die Hochzeit fand statt 21. Sept. 1802). 229 (Zeichnung des Wacholberbaums, siehe Wacholberbaum). 279. 388. III 17. 75. 125. 136. 246. 247.
- Temps, Le, Pariser Zeitung. III 224. 225 (Nr. 909. 910). Teniers, David, niederl. Genremaler (1610—1690). I 84 (Winklersche Sammlung). 108. 236 (Winklersche Sammlung). II 400 (Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen I, 188 Nr. 438). 401.
- Tennstedt, Schweselbad bei Langensalza. II 368 (Goethes Ausenthalt in Tennstedt vom 24. Juli—10. Sept. 1816). 369. 370. 371. 479.
- Tepliş. II 220. 290—292 (nach elfwöchigem Aufenthalt in Karlsbad Ankunft in Tepliş 6. August 1810; Abreise 16. September. Ankunft in Weimar: 2. Oktober). 310 bis 312 (am 13. Juli hatte Goethe Karlsbad verlassen, um nach Tepliş zu gehen, wo er am 14. ankam und bis

11. Aug. blieb. Am 12. Aug. war er wieder in Karlsbad). 311. 313. 325 (Ar. 390: Abreise der Großfürstin nach Teplit 7. April). 326—328 (um den Kriegsunruhen aus dem Wege zu gehen, war Goethe am 17. April 1813 nach Teplit abgereist. Aufenthalt in Dresden. Ankunst in Teplit 26. April. Abreise von Teplit 10. Aug.; Antunst in Weimar 19. Aug.). 327. 328. 438. 439. 540.

Ternite, Friedrich Wilhelm, Maler, Inspektor der Gemäldesgalerie in Potsdam (1786—1871). III 114 (Ternite hatte von seinen Nachdilbungen antiker Wandmalereien in Pompesi und Herkulanum 11 in Gouache gemalte, an 100 durchgezeichnete und 9 lithographierte Blätter an Goethe geschickt; Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen I, 330 Nr. 24. Um 30. Jan. und 5. Febr. betrachtete Meher sie schon in Goethes Hanse. Mehers Rezension: Kunst und Alterthum VI, 1, 169—179. Goethes Ginfügungen Werke 49 II, 249. 250). 115 (ebensjo). 116 (ebensjo). 144.

Mariä Krönung nach Fra Angelico (vgl. Schuchardt, Goethes Kunstjammlungen I, 221 Kr. 64). III 116 (Wehers Resension in Kunst und Alterthum VI. 1, 179—182).

Terpsichore. I 155.

Terracina, Stadt in Mittelitalien. I 6 (Jupitertempel). 263. Terra firma. II 21.

Teftelin, Henri, Bilbnismaler und Kunstschriftsteller in Paris (1616—1695). Er schrieb: Sentiments des plus habiles peintres sur la pratique de la peinture et de la sculpture, mis en tables de préceptes, avec plusieurs discours académiques, ou conférences tenues en l'Académie royale des dits arts, Paris (1680. 1696). I 396 (Kunstbücher). 399 (ber gedachten Bücher). 402.

Teutsche Merkur, Der (Herausgegeben von Wieland. Erstes Stück: Jan. 1773; letztes Stück: Dez. 1789. Bgl. Hans Wahl, Geschichte bes Teutschen Merkur [Palaestra CXXVII], Berlin 1914). I 31 (von den Aufsähen Goethes, die als "Auszüge aus einem Reise-Journal" von Oktober 1788 an im Merkur erschienen, denkt Meyer vornehmlich an den Aufsah: Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Styl, erschienen 1789, Februar [Werke 47, 77ff.]).

[Teutsche Merkur]

Neuer Teutscher Merkur (1. Stüd: Jan. 1790). I 202 (Fernows Aufsatz über Carstens Juni 1795). 214. 339. II 37 (Redakteur: Böttiger, der den Neuen Teutschen Merkur von Mai 1796 bis Dez. 1810 leitete). 68 (im 10. Stüddes Jahrgangs 1798, Oktober, S. 174—178, steht ein Aufsatz von Friedr. v. Dertel: Über Jean Paul Richter. Herrn Friedrich Schlegel gewidmet, eine scharfe Verteibigung Richters gegen die Kritik Schlegels).

Thalsohn siehe Werner, F. L. Z.

Theaterszenen (III 26) siehe: Raccolta di Scene teatrali.

Theaterzeichnung (III 29 Nr. 617) siehe Schinkel.

Theatinerinnen, 1583 gestifteter Nonnenorden. I 415.

Theokrit, griechischer Johllenbichter in Sprakus in der 1. Hälfte des 2. Jahrhunderts v. Chr. II 138 (Abersehung von Christian Grasen von Stolberg).

Therbusch (Liscewsky-Therbusch), Anna Dorothea, geb. Liscewsky, Malerin (1722—1782). II 205.

Thesaurus Brandenburgicus. II 499 (Nr. 517. Bgl. Goethes Tagebuch vom 22. und 23. Nov. 1819).

Theseus. I 21.

Thespiae, alte Stadt in Bootien. I 102.

Thessalien. II 318. 384.

Thetis, Tochter bes Meergottes Nereus, Mutter bes Achilles. II 121.

Thiersch, Friedrich Wilhelm, Philologe in München (1784 bis 1860). II 410. 553.

Thomas, Diener am Freien Zeichen-Institut in Weimar. II 319. 320. 366. 367. III 28. 29.

Thouret, Nikolaus Friedrich, Baumeister und Maler, Hofbaumeister in Stuttgart (wo ihn Goethe 2. Sept. 1797 kennenlernte), Jan. 1798 nach Weimar eingeladen zur Leitung des Schlößbaus (1767—1845). II 40 (er war Ende Mai 1798 in Weimar eingetroffen). 41. 46. 49. 50 (überworfen: Goethes Tageb. 23. Juli 1798: "Früh Beseitigung einiger Frictionen beim Theaterbau", vgl. Doebber, Das Schlöß in Weimar, Jena 1911, S. 59. 60). 60 (Spiegelrahmen: siehe auch 62. 63: "Gutachten"). [Thouret]

62 (Gutachten: über ben 61 erwähnten Spiegelrahmen, vermutlich ablehnend; communicieren: dem Geh. Rat Boigt). 63 (ebenso). 71 (Thouret, bessen Urlaub abge= laufen, war am 29. Oft. 1798 nach Stuttgart zurückgefehrt; von dort aus sandte er Zeichnungen und Modelle zur Schloßeinrichtung. Diesmal handelt es sich um "Zeichnungen zum Limmerwerke bes Saales, Fußboben zum runden Zimmer"; beigelegt war ein Promemoria Thourets: Goethes Tageb. 13. und 15. Febr. 1799. Goethe sendet das Ganze zugleich mit eigenen Bemerkungen am 15. Febr. 1799 an Mener: siehe Rr. 164 [S. 72]. Goethes Dank an Thouret 18. Febr. 1799. Baumeister: Steiner). 72 (fiehe Nr. 163. Seine Schrift und Ihre Noten: Thourets Promemoria und Goethes Bemerfungen dazu. Fußboden: im Runden Zimmer des Schloffes). 73. 80. 82 (Zeichnungen jum zweiten Borzimmer). 85. 87. 114. 133 (er war 9. Dez. 1799 bis 17. Febr. 1800 wieder in Weimar gewesen; Zeichnungen waren von ihm aus Stuttgart eingetroffen 23. Juni und 23. Sept. 1800. Sein "Borschlag her zu kommen" wurde nicht angenommen).

Vorhang im Theater. 11 50.

Thüringen. I 137. II 369. 462.

Thüringer Wald. I 307. 319. 333. II 362.

Thurneisen, Karl, Kaufmann und Kunstsammler in Frankfurt a. M., Vermittler der Sendungen zwischen Deutschland und Rom. I 23. 29.

Tiber, Die. I 407.

Tiberius Claubius Nero, 14—37 römischer Raiser. I 164. II 36.

Tieck, Johann Ludwig, Dichter (1773—1853). II 114 (Tieck war mit seiner Frau von Berlin nach Jena übergesiedelt und am 17. Okt. 1799 baselbst eingetroffen; im Folgesiahre verlegte er seinen Wohnsit nach Dresden. Schon 10. Juni 1798 hatte er Goethen den 1. Teil von Franz Sternbalds Wanderungen übersendet; am 21. Juli 1799 war er mit Harbenberg und Schlegel Goethes Mits

[Tied]

tagsgaft gewejen: Goethe an Schiller 24. Juli 1799). 372 (Sternbalbs Wanberungen).

- —, bessen Bruder Christian Friedrich, Bildhauer (1776—1851).

  II 155 (Tieck, durch W. v. Humboldt mit Goethe in Berbindung, Ansang Sept. 1801 bis Mitte Oft. zum ersten Male in Weimar, von Goethe mit Schreiben vom 20. Dez. 1801 mit Herstellung dreier Basreliefs im Treppenhause des Weimarer Schlosses beauftragt, die er bei seinem zweiten Ausenthalt in Weimar (Ansunft 13. Juni 1802) hergestellt hat, hatte die Weimarer Kunstausstellung mit 6 Porträtbüsten beschickt; Meher bespricht sie auf S. VIII des Berichts über die Kunstausstellung 1803).
- Tiesurt, Dors und Schlößchen bei Weimar, Sommerausenthalt ber Herzogin Anna Amalia. I 70 (Christiane an Goethe, 14. Juni 1793: "Herr Meyer ist immer unten": bei Anna Amalia). 72. 73. 75. 115. 123. II 111. 142. 257. 397. 405.

Tintoretto (Jacopo Robusti), ital. Maler (1519—1594). I 81. 85. 456. II 24. 525.

Gemälde in der Scuola S. Rocco (Benedig) I 81.

Lanbschaft mit dem Heiligen hieronymus, von Meher erworben. I 456. 457. II 24.

Tirol. I 165, 257, 266, 270, 279, 288, 334, 355.

Tirhus, uralte Stadt in Argolis. III 229.

- Tischbein, Joh. Heinr. Wilhelm, Maler, seit 1783 (zum zweiten Male) in Italien, Kom und Neapel, mit Goethe aufs engste bestreundet (1751—1829). I 6 (Ansang Juli 1787 zu dauerndem Ausenthalt nach Reapel). 8 (Epistel: vom 24. Juli 1788, ungedruckt). 10 (Brief Goethes nicht ershalten). 11. 12. 15. 16. 24. 30. 31 (er war vom 6. März bis 16. April 1789 in Kom). 35. 84. 109. 196. 370. II 42. 54. 114. 173 (siehe unten). III 38. 39.
  - Collection of Engravings from ancient Vases of Greek Workmanship discovered in Sepulcres in the Kingdom of the two Sicilies but chiefly in the neighbourhood of Naples during the Course of the Years 1789 and 1790 now in the Possession of Sir W<sup>m</sup> Hamilton. 4 % ünbe.

## [Tischbein]

Neapel 1795. Großfolio (vgl. Journal des Lugus und der Moden 1795, Jan. Febr., S. 66ff.). I 109.

- Conradin von Schwaben und Friedrich von Baden, beim Schachspiel das Todesurteil empfangend (entstanden 1783/4. Im Museum zu Gotha. Vor Goethes Ankunft in Rom nach Gotha abgegangen. Von Meher besprochen in: Winckelmann und sein Jahrhundert S. 307 f. Von Tischbein mehrsach wiederholt: Werke 49<sup>1</sup>, 28; Landsberger, Wilhelm Tischbein, Leipzig 1908, S. 62. 191. Eine dieser Wiederholungen von Meher in Rom dreimal kopiert). I 16 (Tischbeins Wiederholung). 370.
- Homer nach Antiken gezeichnet von Heinrich Wilhelm Tischbein, mit Erläuterungen von Chr. Gottl. Hehne (Homerische Motive, wie sie in der antiken Kunst auf Basen und Sarkophagen, in Statuen und Reliefs ihre Darstellung gefunden haben. Es erschienen 6 Lieferungen, 1801—1804, bei Dietrich in Göttingen; vgl. Werke 35, 97; die 7. Lieferung erschienen erst 1821 bei Cotta). II 173.
- Drest und Jphigenie (nach Jphigenie 3. Aufzug, 1. Auftritt Vers 1172 ff.; vgl. Werke 32, 53 f.; Tischbein an Goethe 21. Juli 1787; Goethe-Jahrb. 9, 220 ff. Das Bild war für Sir William Hamilton bestimmt, vgl. Wagner, Briefe an Merck S. 507; jett im Besitze des Fürsten von Walbech). I 6. 7. 11. 16.
- —, Johann Friedr. August, Bilbnismaler, 1800 Direktor der Akademie in Leipzig (1750—1812). II 114.
  - Die Kinder des Herzogs Karl August (vgl. Deutsches Barock und Rokoko. Jahrhundertausstellung Darmstadt 1914, gegenüber dem Titel). II 114 (Prinzen: Karl Friedrich und Bernhard; Prinzessin: Caroline).
- Titus Flavius Bespasianus, 79 römischer Kaiser (41-81)
- Tivoli, Stadt bei Rom. I 161. II 513.
  - Billa bes Habrian. I 164.
  - Villa des Maecenas. I 161.
- Tizian, Tiziano Becessio (1489—1576). I 89. 91. 99. 100. 102. 103. 108. 194. 282. 294. 303 (Bisonis bes Anatomen

[Tizian]

Undrea Besalio im Palazzo Pitti zu Florenz?). 324. 350. 375. 388. 414. 415. II 173. 206. 508. 525. III 216.

Bacchanal (ehebem im Palazzo Pamfili auf bem Corso, bem Fürsten Doria gehörig, heute in Mabrid). I 194. Benus auf weißleinenem Lager (Florenz, Uffizien, Tri-

buna). I 294. 350. 388. 415.

Benus mit bem Lautenspieler (Dresdner Galerie). I 91. 99. 100. 102. 108. 109. 110. 112. III 216.

Venus (Villa Borghese). I 415.

Tobias. I 87. II 558. III 122.

Tobler, Georg Christoph, Theolog, Schüler Lavaters, Überseher des Sopholses und des Aschylus, im Sommer 1781 in Weimar (1757—1812) (Tobler ist der Verfasser des Prosahhmnus Die Natur, der Goethen zugeschrieben wurde, vgl. Jahrb. der Goethe-Ges. 13, 138 ss.). II 333.

-, dessen Bruder. II 333.

Tolftoi, Febor Petrowitsch, Graf, russischer Vilbhauer (1783 bis 1873). II 480 (Am 18. Mai 1818 hatte Goethe Uwarow gebeten, ihm den Gipsabguß einer Schaumünze Tolstois, die Rußland, 1812 sein Bolk bewassnend, darstellt, zu besorgen. Er hatte sie am 6. Jan. bei dem russischen Gardes leutnant v. Reutern gesehen. Seine Rezension in Kunst und Alterthum II, 1, 177; Werke 36, 147). 544 (Meyers Beurteilung: Kunst und Alterthum II, 3, 187—190). 548.

Tompson, englischer Rupferstecher. III 155.

Tonndorf, Dorf und Schloß bei Berka a. d. Im. II 533.

Torlonio, Bankherr in Rom. I 153 ("von dem Credit, welchen ich habe, keinen Gebrauch machen"). 170. 176. 187. 265.

Torno siehe Turno.

Toro (Farnesischer Stier) siehe Apollonios.

Toscana. I 289. 290. 296. 364. 428. 454.

Trajan, 98-117 röm. Kaiser. III 194.

Trebra, Friedr. Wilh. Heinr. v., Montanist, Berghauptmann in Clausthal (1740—1819). II 40.

Trebra, Generalin von, bis Sept. 1801 am Beimarer Hofe. II 124.

Trevisani, Francesco, Maler (1656—1746). I 235.

Treviso, Stadt in Norditalien. I 266.

Treviso (Trevigi), Girolamo di, Maler in Benedig und Bologna, zulett Ingenieur im Dienste des englischen Königs Heinrich VIII. (gest. 1544). I 424.

Trient. I 228. 288. 355 (5. Sept. 1796 von ben Franzosen beset). 416.

Trier (Kaulit-Niebeck, Die Geele Box. Goethes Erlebnisse in Trier. Berlin, Fontane und Comp., 1924). I 58 (Frankreich erklärt Preußen und Österreich den Krieg 20. April 1792. Herzog Ferd. von Braunschweig rückt an der Spize der Berbündeten über Luxemburg in Frankreich ein; 23. Aug. besetzen die Preußen Longwy. Herzog Karl August ist am 22. Juni zum Heere abgegangen; er besehligt die Avantgarde. Am 8. Aug. folgt Goethe dem Ruse des Herzogs, ihn ins Feld zu begleiten. Ankunft in Franksurt 12. Aug.; am 21. Aug. verläßt er Franksurt und geht über Mainz, Bingen nach Trier: Werke 33, 7. 8). 60. 61 (23.—31. Okt. 1792 Goethe in Trier: Werke 33, 148—170; schöne Altertümer: Amphistheater, Kaiserpalast, Porta nigra).

Porta nigra. I 58.

Trieft. I 198. 266. 422. 423. 429. 436.

Triptolemos, Sohn bes Königs Keleos von Eleusis, Liebling ber Demeter. III 260.

Tritonen. II 107 (Ar. 189. Ar. 190: Zeichnung Mehers nach einer Gemme, für das 4. Stück der Prophläen geplant-Nicht ausgeführt). 163.

Troja. I 145. 284. 370. II 537 (übersicht: siehe Le Chevalier und Lenz).

Tübingen. I 320. II 28. 29. 31 (Ankunft 7. Sept. 1797; die Weiterreise nach Stäfa wird 16. Sept. angetreten). 66 (Cotta anfangs in Tübingen).

Turin, Stadt in Piemont, Hauptstadt des Königreichs Sarbinien. I 417. II 20 (König: siehe Sarbinien, Karl Emanuel II.; eine Verschwörung gegen die Regierung 12. Juni 1797 entdeckt).

Turno (von Meher Torno genannt), englischer Maler in Rom, "ber Gegenstände, bald aus dem Homer, bald aus Shake-

speare malte, wovon die Zeichnung zwar meistens schwach, aber die Erfindung verdienstlich, die Ausführung geistreich ist" (Weher in Entwurf einer Kunstgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts [Windelmann und sein Jahrhundert] S. 319) (gest. 1791). I 153.

Tuvanuse (falsch für Tavanase) (siehe bort). II 480.

Thyhon, griech. Name bes äghpt. Gottes Seth. III 144. Thrint siehe Tirhus.

Thro, Mutter des Neleus und Pelias. I 88.

ubier, germanische Bölkerschaft am rechten Rheinufer. II 518. (siehe Rucktuhl).

Uder siehe Utert.

Ubine, Giovanni da, Maler in Rom, Meister der Stukkatur- und Arabeskenmalerei, Mitarbeiter Kaffaels bei den Arabesken in den Loggien des Batikans (etwa 1487—1564). I 426.

Uggieri (richtig: Uggeri), Angelo, Abbate, Baumeister in Rom. I 194.

Uhben, Joh. Dan. Wilh. Otto, Archäolog, Privatgelehrter in Rom, 1795 Bertreter bes preuß. Agenten Ciofani in Rom, Jan. 1798 preuß. Mesident baselbst (Borgänger Wilh. v. Humboldts), Geh. Ariegs- und Domänenrat, zusest Geh. Oberregierungsrat in Berlin (1763—1835). I 157 ("Inliegenbes an Böttiger"; über Uhben und Böttiger siehe Cuphorion I, 365). 160. 181. 197 (er hat zu ben Horen nichts geliefert; Uhben war seit Rov. 1795 Bertreter bes preuß. Agenten Ciosani, nach bessen Tod Jan. 1798 bessen Kachsolger). 199. 224. 241. 252. 253. 262. 288. 427. II 24.

Afert, Friedr. Aug., Bibliothefar in Gotha (1808—1891).

Ulm. I 307. II 330. 461. 463. III 142.

Ulmann (Ulemann), Gabriel, Hoftommiffär, Bankherr in Weimar (gest. 15. April 1816). II 300.

Ulrich, Student aus Zürich (Usteri?). II 487 (am 5. Okt. bei Goethe). 488. 489. 492.

- -, deffen Großvater, Antistes in Zürich. II 487.
- -, beffen Bater, Kanonifus. II 488.

Uluffes siehe Oduffeus.

Unbulisten (Der Sammler und die Seinigen: Werke 47, 200). II 97.

Ungarn. II 3. III 239.

Unger, Johann Friedr., Buchdrucker und Holzschneider, Schriftsteller und Verleger in Berlin (bei ihm erschienen Goethes Neue Schriften, 7 Bande, 1792-1800) (1753 bis 1804) (Flod. v. Biedermann, Joh. Friedr. Unger im Berkehr mit Goethe und Schiller. Berlin 1927. Schriftgießerei Berthold). II 56 (geschickt hat: Holzschnitte von seiner Band: geschickt an U. W. Schlegel in Jena, ber fie, zugleich mit Holzschnitten der Engländer Anderson und Bewick, an Goethe weitergegeben. Bgl. Goethes Tageb. 14. Nov. 1798; Goethe an Schlegel 14. Nov. 1798 sin der Weimarer Ausgabe irrtümlich in den April gesett: Briefe 13, 108]. Goethe sendet die Blätter gurud 12. Deg. 1798). 57 (Annalen: Ungers Auffat: über Holzschneide= funft, Sahrbücher der preußischen Monarchie unter der Regierung Friedrich Wilhelms des Dritten, Jahrg. 1798, Band 3, Oktober, S. 171—177; siehe Meyer: Über den Hochschnitt; Böttiger: Vervollkommnung der Holzschneidefunft in England, Journal bes Lugus und ber Moden, 1798, September, S. 513-515). 61 (ebenso). 62 (ebenso). 64 (ebenso). 65 (ebenso). 67. 120 (ihm hatte Goethe 4. Nov. 1799 für ben 7. Band feiner Neuen Schriften [Gedichte] die Zeichnung einer Titelvignette versprochen).

Unterberger, Christoph, Maler, seit 1758 in Rom (1732—1798). I 195. 205. 212.

Unteritalien. I 270. 428. 455.

Urania. 1 81.

Uranos. 1 202.

Urbino, Herzog von. I 415.

Usteri siehe Ulrich.

Baga, Perino bel, Maler (1499—1547). I 88. II 471. Banni, Francesco, Maler (1563—1609). II 206. Bannini, Gastwirt in Florenz. I 430. 432. Barin. II 179. Barnhagen von Enje, Karl August Ludwig Philipp, Schriftsteller (1785-1858). III 217 (beikommendes Buch: Denkwürdigkeiten von Erhard). 218. 226. 227. 228.

Vasari, Giorgio, Baumeister und Maler in Florenz, Kunstschriftsteller (1511-1574), Verfasser der Künstlerbiographien: Le Vite de' più eccellenti architetti, pittori et scultori italiani da Cimabue in sino a' tempi nostri descritte in lingua Toscana (zuerst 1550); eine zweite, von Basari selbst besorgte, vielfach veränderte Ausgabe 1568). I 303. 354. 361. II 22. 162.

Base (unbestimmt). I 60.

Base (nolanische) siehe Nola.

Basen von Bolterra siehe Bolterra.

- von Arezzo (siehe Arezzo). I 367. II 19 (Böttigers Vasenbemerkungen).
- -, Campanische siehe Campanien.
- -, Sizilianische siehe Sicilien.

Vasensammlung in Neapel siehe Neapel.

Vaucluse (bei Avignon). II 274 (Zeichnung von Raaz).

Belleja, altrömische Stadt. II 488 (siehe Antolini). 490.

Benedig. 1 47. 87. 89. 98. 150. 238. 266. 272. 277. 281. 288. 296. 309. 314. 324. 353. 365. 384. 414. 423. 429. 454 (Revolution in Benedig 12. Mai 1797). II 18. 21. 550.

San Sebastiano (Gemälbe Beroneses). I 81. I 81.

Scuola S. Rocco (Gemälbe Tintorettos).

Venetianische Malerschule. I 89. 96. 97.

Benucci. II 22.

Benus siehe Steiner.

Benus. I 91. 93. 94. 99. 100. 102. 107. 108. 109. 110. 112. 131. 287 (Mediceische Benus). 294. 350. 388. 415. 11 117. 119. 163. 179. 438. III 112. 117. 196. 216. 217. 260.

Benus von Arles (im Louvre, Paris). II 186 (Abguß in Goethes Sammlung: Schuchardt II, 335 Nr. 108). 189.

Benus Augustea, vom Prinzen August von England in Ostia ausgegraben. I 162.

Benus, Capitolinische. II 117 (siehe Mener: Schriften: Capitolinische Benus). 119.

Benus, Mediceische (in Rom gefunden, seit 1680 in Florenz). I 287. 294. III 117.

Benus von Melos. III 112.

Benus Urania (Florenz, Uffizien, Tribuna). I 328.

Benus Urania. Kopf der Dresdner Antikensammlung (siehe Ceres). I 94. 107. 328.

Benus, Bronzestatuette im Dresdner Medaillenkabinett. I 131. Benus der Dresdner Antikensammlung (Wiederholung der Mediceischen Benus). I 93. 287.

Benus, Fragment (Beine) der Dresdner Antikensammlung.

Benustorso der Dresdner Antikensammlung. I 94.

Benuskopf der Dresdner Antikensammlung. I 94. 107.

Benus Kalliphgos. II 438.

Benuskopf. II 151.

Benuti, Lodovico, Cavaliere, Maler, Leiter der Porzellanfabrik in Neapel. Goethe hatte mit ihm Pompeji besucht. I 21 (Goethe [Werke 31, 272]: "Ich betrachtete abermals mit großer Berehrung seinen obgleich verstümmelten, doch unschäßbaren Ulpsies"). 46. II 425.

Benuti, Ribolfo, ital. Archäolog. Numismata Romanorum Pontificum Praestantiora a Martino V. ad Benedictum XIV. Per Rodulphinum Venuti Cortonensem aucta ac illustrata. Romae 1744. II 159 (Goethes Tageb. 1. April 1804).

Berdun. I 59. 60 (Aufbruch aus Hansele-Grand 30. Sept. 1792. 7. Okt. Abergang über die Maaß bei Bilosnes. In Berdun 9., 10. Okt.: Werke 33, 99—130).

Veri precetti della pittura. I 396, 399, 402.

Verlohren, Heinrich Ludwig, königl. fächs. Hauptmann, 1816 Major, 1822 Oberst, sachsen-weimarischer Geschäftsträger am Dresdner Hose. II 290. III 120 (vgl. Briefe 42, 350ff.). 123. 126. 127.

Berlorene Sohn, Der. I 230 (von Guercino). 261.

Berona. I 153. III 43.

Beroneje, Paolo (Paolo Caliari) (1528—1588). I 81. 84. 98. 103.

Gemälde in der Sakriftei von S. Sebastiano (Benedig). I 81.

[Beronese]

Kreuztragung. I 98.

Madonna in trono ("das große Familiengemälde"). I 98. Berospi siehe Rom: Balazzo Berospi.

Berrocchio, Andrea del, Goldschmied, Maler und Bilbhauer in Florenz (1436-1488). I 276.

Berschaffelbt, Mazimilian v., Maler und Baumeister, in Rom mit Goethe befreundet, der einen Kursus in Perspektive bei ihm nahm, Oberbauinspektor des Kurfürsten Karl Theodor in München, zuletzt Oberbaudirektor in Wien (1754—1818). I 140.

Berus, Lucius Aurelius, römischer Kaiser, Mitregent (161 bis 169) bes Marcus Aurelius. I 133.

Vefalius, Andreas, Anatom, Leibarzt Karls V. und Phislipps II. (1514—1564), Begründer der neueren Anatomie durch sein mit Tafeln versehenes Werk De corporis humani fabrica libri septem. I 430.

Bestalinnen. I 340 (Dresben).

Besuv (siehe auch Somma). I 127 (Ausbruch 1794). 221. 222. II 270.

Vicenza, Stadt in Benetien. I 219.

Theatro Olympico, erbaut von Palladio. I 219.

Victoria. II 420.

Bictoria (im Besit Waders). I 109. 136. 242 (von Goethe erworben 16. Mai 1796, Schuchardt, Goethes Kunstsamms Iungen II, 14 Nr. 36). 243. 249—251. 259. 260. 282. 297.

Victoria (in den Uffizien zu Florenz). I 282.

Victoria. II 151 (Abguß einer im Museum zu Kassel befindlichen antiken Bronze, ausgestellt bei der Kunstausstellung 1802: Programm der Preisverteilung, Extrabeilage zum 1. Quartalder Allgem. Literatur-Zeitung 1803 ©. II. VII).

Vieweg, Johann Friedrich, Buchhändler, seit 1784 in Berlin, seit 1799 in Braunschweig (1761—1835), Verleger von Hermann und Dorothea. I 431. II 92 (Vieweg hatte 1799 einen 2. Druck erscheinen lassen: Neue Ausgabe mit zehn Kupfern, die von Catel gezeichnet, von Kohl und Bolt gestochen waren; er hatte 26. April sieden Exemplare durch Böttiger an Goethe geschickt). 93.

Villa des Plinius. II 3. 206.

Billa Hadriana bei Tivoli. I 164.

Sirgil, Publius Birgilius Maro (70—19 v. Chr.). I 140 (Grab des Birgil). 322.

Neneis. I 322. II 537 (siehe Devonshire).

Bischer, Beter, ber Altere, Erzgießer in Nürnberg (etwa 1455—1529). II 320. III 141.

Apostelstatuen am Grabe bes heiligen Sebalbus in ber Sebalbuskirche zu Nürnberg. II 320 (Die Nachricht ber Absormung hatte Goethe von Seeveck in Nürnberg ershalten. Diesen bittet er am 24. Dez. 1812, die Abgüsse einiger Statuen zu besorgen: "Der Meister hat sich selbst irgendwo abgebildet im Bams und Schurzsell. Diesen möchte ich besonders gern haben." Die Selbstdarstellung Bischers in seiner Arbeitskleidung eben auch an dem Sebaldusgrabe). 322. III 141.

Bisconti, Ennio Quirino, Archäolog (1751—1818). II 316. Iconographie ancienne, ou Recueil des portraits authentiques des empereurs, rois et hommes illustres de l'antiquité. La première partie: Iconographie grecque avec notices chronologiques et historiques. Paris 1808. II 302 (Tageb. 16. April 1812).

Museo Pio-Clementino. III 197.

Vite de' pittori, scultori ed architetti perugini. I 396. 399. 401. 402.

Biterbo, Stadt in Mittelitalien. I 160.

Vitruvius Pollio, Marcus, römischer Baumeister unter Casar und Augustus. I 215 (Jünger des Vitruv: Erdmannsdorff). 219. II 120. 121. 122.

Bisthum von Egersberg, Friedrich August Johann Freiherr, Kammerherr, 1818—1820 Intendant des Hoftheaters in Beimar. III 163.

Vivenzio siehe Nola.

Bölkel, Julius Abolph, Schatullverwalter bes erbgroßherzoglichen Hofes, 1801 Regierungssekretär in Weimar, 1807 Rat, 1815 Hofrat, 1826 Geheimer Hofrat. II 348. 386. 440. 441. III 149.

- Bogel, Karl, Leibarzt und Hofmebikus in Weimar (1798 bis 1864). III 156.
- Vogel, Ludwig, Maler. I XXI. XXII. II 428.
- Vogel von Vogelstein, Karl Christian, Maler, Lehrer an ber Akademie in Dresden (1788—1868). III 62.
- Bogt, Ludwig Gottfried, Oberhofprediger und Kirchenrat, Generalsuperintendent in Weimar (gest. 1818). II 411. Bohs, Johann Heinrich, Schauspieler, 1792—1802 in Weimar

(gest. 1804). II 66. 67.

- Boigt, Christian Gottlob (v.), Goethes Arbeits- und Amtsgenosse, 1777 Regierungerat in Weimar, 1783 Geh. Archivarius, 1789 Geh. Regierungsrat, 1791 Geh. Affistengrat, 1794 Geheimer Rat, 30. Jan. 1807 geabelt. 1807 Oberkammerpräsident, 1815 Staatsminister (1743 bis 1819). I 59. 71. II 43. 63. 72. 74. 82. 87 (Ihren Brief: Goethes Tageb. 4. April 1799: "wegen dem Unftand im Speisezimmer", fiehe Rr. 173). 95. 99 (abiprechen: wegen bes Stuffators hoffmann, fiehe Rr. 181). 101. 104. 105. 106 (Paket: "enthaltend die Dekorationsakten; Bericht und Rechnung, die botanische Unftalt betreffend"). 113 (Mr. 198. Mr. 199). 114. 134. 150. 175. 176. 185. 207. 208. 212. 213. 221. 240 (Schrift von Ihnen: vgl. Tageb. 22. Juli 1809: "Auffat an Geh. Rath Boigt, wegen Verbindung fämtlicher Unstalten für Runft und Wissenschaft in Beimar und Jena, bei Beranlassung eines in dem Fürstenhause anzulegenden Museums", vgl. Briefe 21, 6ff.). 244. 250. 251. 258. 271. 286 (vorjährige Rechnung: des Freien Zeichen-Instituts). 288. 372. 380. 396. 407. 412 (Nr. 459: Medaille von Facius. Mr. 460). 413. 421. 424. 426. 439. III 252. IV 7 (Mr. 967).
- —, bessen Frau Johanna Victoria, geb. Huseland (gest. 1815). II 74.
- —, bessen Sohn Christian Gottlob b. j., 1796 Assessor bei ber Regierung in Weimar, 1798 Regierungsrat, 1806 Geh. Regierungsrat (1774—1813). II 40. III 185.
- —, dessen Frau Amalie Henriette Karoline, geb. Ludecus (1776—1840). II 397. 420.

Boigt, Friedrich, Bilbhauer. II 365 (er erhielt nach Meyers Randbemerkung 2 Taler).

Boigt, Johann Karl Wilhelm, Mineralog und Geognoft, 1789 Bergrat in Almenau (1752—1821). II 40.

Boigt, Maler, fiehe Boogd.

Boigt, Maler, Schütling Knebels. II 409. 410.

Voigtland. I 319.

Boltaire, François Marie Arouet (1694—1778). Mahomet siehe Goethes Schriften.

Volte alla volterranea. I 389—391 (Goethe an Steiner 19. Jan. 1797). 416. 420 (Baumeister: Steiner). 427. 428.

Bolterra, Stabt in Mittelitalien. I 160, 289, 339, 367, 389, 393, 416 (Volte alla volterranea), 427, 442.

Boogd (von Meher Boigt genannt), Hendrif, Landschaftsmaler und Radierer, seit 1788 in Rom (1766—1839). I 176.

Boß, Johann Heinrich, Philolog und Schulmann, Dichter und übersetzer, 1782 Rektor in Eutin, 1802 in Jena, 1805 Prof. in Heibelberg (1751—1826). I 115 (in ber 1. Woche bes Juni 1794, auf einer Frühjahrsreise nach Braunschweig, Halberstadt, Weimar, Halle, vgl. Herbst, Joh. Heinr. Boß, 2, 1, 162ff.). 116. 397.

Voyage autour du monde siehe Duperren.

Bulpius, Christian August, Jurist, Schriftsteller, 1797 Registrator an der Bibliothek in Weimar, 1805 Bibliothekar, 1816 Rat (1762—1827). I 421 (Rückseite dieses Blättschens: ein Brief von Bulpius an Meher vom 22. Dez. 1796). II 64. 92 (Goethe 4. Mai 1799 an Gädick: Vulpius solle die Durchsicht der Drucksogen der Prophläen übernehmen). 96. 126. 127. 185. 198. 215. 218. 250 (Bibliothekar seit Nov. 1805). 251. 258. 259. 261. 265. 282. 375. 441. 442. III 58.

—, dessen Frau Sophie Helene Christiane, geb. Deahna (1780 bis 1857). III 58. 145.

Baadt, Schweizer Kanton. I 349.

Waagen, Gustav Friedrich, Prosessior der Kunstgeschichte in Berlin (1794—1868). III 66. Wacholberbaum (in Goethes Garten am Stern, umgebrochen burch einen Sturm in der Nacht vom 30. auf den 31. Jan. 1809; vgl. Berke 36, 53 f. Tageb. 4. Febr. 1809: "Um 11 Uhr in den untern Garten, den umgestürzten Bachholberbaum zu sehen". Goethe an seinen Sohn August in Heibelberg 5. Febr. und 31. März 1809). II 229 (Zeichnung: von A. Temmler; sie befindet sich auf der Landesbibliothek Beimar. Aus dem Holz des Baumes ließ Goethe Dosen und andere Gegenstände zu Geschenkzwecken herstellen; vgl. Riemer, Briefe von und an Goethe, Leipzig 1846, S. 85 Anm.).

Wadenrober, Wilh. Heinr., Jurist in Berlin, Jugendfreund Tiecks, Musiker und Kunstschwärmer, Schriftsteller (1773 bis 1798).

Herzensergießungen eines funstliebenden Klosterbruders (1797 bei Unger in Berlin, eine Sammlung von Aufsähen über Musik und bildende Kunst mit einer Borrede von Ludwig Tieck, das folgenreiche Manisestromantischer Verehrung mittelalterlicher Kunst) (Werke 35, 140s.; Weher im Aufsat: Neudeutschereligios-patriotische Kunst [Werke 49 I, 33s.]). II 114 (siehe Kr. 202 [S. 116]. Goethe hatte das Buch schon 2. Dez. 1796 von U. W. Schlegel erhalten: an Schiller 11. Jan. 1797; an Tieck Juli 1798 [Briefe 13, 208s.]; Jahrb. der Sammlung Kippenberg 6, 295—299). 116 (am 21. Nov. hatte Goethe ein Exemplar geschickt). 170 (diese Narrenspossen).

Wader, Joh. Friedrich, Inspektor des Münzkabinetts in Dressen (1730—1795). I 98. 109. 110. 112. 116. 131. 132. 133. 136. 137. 242. 249. 259. II 71. 72 (Werk über die Dresdner Antikens Galerie siehe: Dresden: Antikensammslung, und Meher: Rezension: Beschreibung der . . .).

Sammlung siehe: Anticaglien, Bronzen, Gemmen, Victoria (es wurde nur die Victoria, durch Körners Vermittlung, 1796 erworben) (Neuer Teutscher Merkur 1797, 1. Stück, S. 61f.).

Wagner, Johann Martin (1829 geabelt), Historienmaler und Bilbhauer in Wien, Würzburg, Paris und Rom, Preiseträger Weimar 1803 (1773—1858) (Werke 48, 71. 72).

## [Wagner]

Odhfseus und Polyphem (von Wagner eingesendet 28. Juli 1803; vgl. Goethe an Zelter 4. Aug. 1803. Wagner ershielt den Preis: Goethe an ihn 18. Nov. 1803). II 154 (Nr. 249: Kupfertasel: seiner Preiszeichnung; Goethe an Eichstädt 17. Nov. und 1. Dez. 1803). 155 (Nr. 249: Abdrücke). 156 (Nr. 250. Nr. 251). 157.

Bericht über die Aginetischen Bildwerke im Besitz S. K. H. des Kronprinzen von Bahern. Tübingen 1817 (Goethe beschäftigte sich am 5. Juni und 15. Okt. 1817 damit). II 407.

Wagner, Otto, Maler (1803—1861). III 209 (Vilber von Dresden: Am 21. Dez. 1829 hatte Maria Paulowna in Dresden auf der Generalversammlung des Sächs. Kunst-vereins [siehe dort] zwei Vilber gewonnen. Das eine: Ansicht des Kreuzgangs am Dom zu Zürich von Wagner).

Wahnes (Wahnis), Johann Wilhelm Christian, Stubenmaler und Hofvergolder in Weimar (gest. 1830). II 371.

Wait, Joh. Christ. Wilh., seit 1788 Lehrer am Freien Zeichen-Institut in Weimar. I 248 (gest. 18. Juli 1796).

Walther, Berleger in Dresden. II 60.

Warschau. III 163. 222.

Watelet, Claube Henri, französischer Landschaftsmaler, Kupferstecher und Dichter (1718—1786). L'Art de peindre, poème avec des réflexions sur les différentes parties de la peinture, Paris 1760. I 402.

Waterloo (Schlacht 18. Juni 1815). II 361 (Verlustes erst, bann bes Gewinnes: Tag- und Jahresheste 1815 [Werke 36, 102]: "die Schlacht von Waterloo, in Wiesbaden zu großem Schrecken als verloren gemelbet, sodann zu überraschender, ja betäubender Freude als gewonnen angekündigt"; Tageb. 21. Juni: "Nachricht des Siegs"; 22.: "Bericht von der Schlacht . . Kriegsnachrichten genauer"). 365.

Watteau, Antoine, französischer Genremaler (1684—1721). I 403. II 467.

Bebb, Daniel, englischer Afthetiker und Schriftsteller (etwa 1719—1798). Schrieb: Inquiry into the Beauties of

Painting, London 1760 (beutsch: Untersuchung des Schönen in der Malerei, Zürich 1766). I 402.

Weber, Zeichenschülerin. II 480.

Webel, Rat, in Jena. II 239 (Tageb. 23. Juli 1809: "Abends in Webels Garten"; Tageb. 29. Juli). 248.

Weenix, Jan Baptista, holländ. Waler (1621—1660). I 87. Weibner, Amtsverwalter in Roßla bei Weimar. II 398.

-, dessen Tochter Luise, Zeichenschülerin. II 398.

- Weigel, Johann August Gottieb, Buchhändler, Auktionator in Leipzig (1773—1846). II 449. 486 (von Leipzig gestommne Aupfer). 488 (Ar. 506: es sei auf Schön zu zielen). 558 (Leipziger Auktion). III 2. 151. 235. 236 (Ar. 930: Zeichnungen. Ar. 931).
- —, dessen Sohn Rudolf, Buchhändler in Leipzig (1804—1867). II 529.

Weihnachtslied, römisches. I 413.

Beimar. I 39. 43. 44 (Nachbarschaft: Leipzig, Dresben).
53. 60. 66. 72. 78. 90. 92. 114. 193. 199. 205. 209. 254.
263. 317. 350 (unsere Gegenben). 393. 409. 435. 443.
458. II 4. 9. 18. 25. 26. 27. 78. 84 (Schiller begleitete am 10. April Goethen nach Beimar und blieb biš zum
25.). 96. 100. 104. 108 (nach der Stadt berusen: auß
Dberroßla). 135. 139. 142. 160. 163. 164. 172. 173. 175.
197. 204. 213. 220. 237. 238. 243. 253. 256. 274. 282.
292 (Anfunst: 2. Oft. 1810). 303. 311. 330. 333. 334.
335. 338. 343. 357. 358. 364. 369. 371. 386. 394. 398. 399.
410. 411. 413. 424. 431. 433. 442. 443. 456. 469. 474.
475. 486. 507. 510. 514. 528. 545. III 11. 12. 16. 18. 21.
23. 24. 25. 27. 48. 49. 50. 51. 52. 65. 84. 89. 102. 133.
135. 139. 143. 162. 163. 165. 167. 171. 174. 178. 192.
219. 220. 221. 224. 225. 239. 240. 242. 249. 257.

Altenburg, Die. II 274.

Bibliothef. I 396. 406. II 166. 168. 169. 177. 185 (Bibliothefare: Ernft Aug. Schmibt und Bulpius). 198. 206. 240. 246. 250 (Bibliothefar: Bulpius). 251. 252. 253. 254. 255. 256. 264. 265. 268. 292. 296. 317. 318. 333. 340. 341. 345. 372. 411. 414. 424. 441. 442. 497. 505. 534. 546. III 74. 75. 96. 103. 104. 119. 129. 180. 183.

## [Weimar]

185. 207. 208. 214. 215. 218. 222. 228. 234. 245. 255. 257. IV 8.

Bilber und Zeichnungen. II 185. 206. 255. 341. 345. 367.

Campanische Gefäße. II 250. 252. 256.

Gemälbe von Lukas Cranach (siehe Cranach). II 292. Ein zweites (Nachlaß des Herzogs von Braunschweig-Dels). II 317.

Rupferstichsammlung. II 166. 168. 169. 198. 250. 252. 253. 254. 255. 256. 265. 268. 341.

Opferschale und Bronzekrüge. II 250. 252.

Majolikasammlung. II 250. 252.

Münzkabinett. II 185.

Bilbermuseum siehe Museum im Fürstenhaus.

Consistorium. II 288. 367.

Erbpring, Gasthaus. III 245.

Esplanade. III 106.

Falks Wohnung am Markt. II 190.

Frauentor. III 156.

Freies Zeichen-Institut (1. Direktor bis 1806 Kraus. Bis Juli 1808 im Roten Schloß; von Juli 1808 unter Mener bis 1816 im Fürstenhaus; von 1816 ab im Jägerhaus. 1816 wurde für die obere Klasse der Wohnung Meners auf der Ejplanade ein Saal eingebaut; nach Meners Tode 1833 wurden unter Schorn alle 3 Klassen im Jägerhaus vereinigt. Bgl. Stichling, Goethe und die freie Zeichenichule. Weimar. Beiträge gur Lit. und Runft 1865; Ruhn, Aus Kunst-Meners Nachlaß. Weimar. Zeitung 9. und 16. März 1884; Pischel, Aus Weimars Geschichte, Urquell-Verlag, Flarchheim in Thür., 1926, S. 60-65). I XXII. 43. 51 (Zweck, den Sie ... vorhaben). 170. 248. II 153. 166. 168. 186. 189. 191. 103. 195. 196. 197. 198. 210. 211. 212. 218. 219. 220 (Mr. 297. Mr. 298). 221 (übersiedlung in den ersten Stock des Fürstenhauses). 222. 224. 227. 234. 246. 251. 255. 256. 257. 259. 286 (porjährige Rechnung). 287. 288. 292. 320 (Ihre Casse). 323. 327. 330. 337. 340 (Beichenfaal). 345. 356 (lette

[Weimar]

Beile). 357 (erfte Beile). 366 (Mr. 419. Mr. 421: Juni 1816 siedelte das Zeichen-Institut in das Jägerhaus über, siehe Goethe an v. Boigt, 20. Mai 1815 [Briefe 25, 343]; die erste Klasse wurde in ein Haus auf der Esplanade verlegt, wo auch Mener Wohnung erhielt). 367. 368 (Nr. 423; Bublicandum: Die Beichenschule betreffend). 370. 373. 374 (Mr. 428; wie Mr. 423). 379. 381. 382. 386. 387. 388. 389. 393 (mein Revier: auf der Eiplanade [siehe zu Rr. 421]; im selben Hause wohnte auch der Baumeister Steiner). 394 (Musterbilder). 396. 397. 398. 405 (Musterbilber). 406. 407. 414. 415. 416. 417. 422. 423. 429. 430. 439. 479. 483. 500. 540. 552. 554. 556. 558. 565. 566. III 10. 12. 13. 14. 15. 17. 28. 33. 40. 55. 58. 76. 92. 103. 108. 118. 121. 122. 125. 126. 136. 139. 144. 154. 169. 177. 178. 187. 197. 200. 202. 207. 222. 232. 245. 246. 248. 249.

Ausstellungen bes Zeichen-Instituts. (Bericht über ben Bustand des Herzogl. freien Zeichen-Instituts zu Weismar, die Fortschritte und ausgestellten Arbeiten der Schüler im September 1807: Journal des Luxus und der Moden 1807, S. 710ff. Gleiche Berichte über die Folgejahre: ebenda, 1808, S.781ff.; 1810, S. 693 ff.; über die Ausstellung 1811 ebenda 1811, S. 699. Über die Ausstellung 1812 ebenda 1812, S. 667.) II 243. 244. 246. 247. 251. 253 (Nr. 318. Nr. 319). 255. 264. 291. 292. 314. 483 (Beranlassung: Anwesens heit des Größherzogs). 540. 552. 554. 556. 558. III 10. 12. 14. 15. 28 (Damen: Egloffstein, Hose, Seidler). 40. 55. 92. 103. 169. 170. 177. 178. 200. 202. 245. 246. 248. 249.

Neubau bes Jägerhauses für die Zeichenschule (1816). II 371. 387. 391. 393. 398. 407. 434.

Breisverteilung. II 423. 424. 429. 480. 567. 568. III 17. 19. 20. 105.

Freimaurerloge. II 351.

Fürstenhaus. II 221. 222. 224. 227. 233. 240 (Begründung eines Mujeums im Fürstenhaus). 242 (ebenso). 244 [Weimar: Fürstenhaus]

(ebenso). 246 (ebenso). 247 (ebenso). 249 (ebenso). 250. 265. 296 (Promemoria: siehe Goethe an Boigt 10. Jan. 1811). 340. 345. 367.

Atelier Jagemanns (im ersten Stock). II 340.

Freies Zeichen-Institut (im ersten Stock) siehe Freies Zeichen-Institut.

Zimmer Karl Augusts (im zweiten Stock). II 340. Meyers Wohnung (im ersten Stock). II 221. 222.

Fürstenplat. II 246.

Generalsuperintendent (1817) siehe Bogt.

Gewerkenschule. III 227.

Goethes Garten am Stern: Wacholberbaum siehe dort. Goethes Gartenhaus am Stern. III 190. 195.

Goethes Wohnhaus am Frauenplan (Durch Kontrakt vom 19. April 1782 dem Befiter, Dr. Baul Joh. Friedr. Helmershausen, gegen eine vierteljährige Miete von 36 Talern abgemietet und von Goethe bewohnt vom Juni 1782 bis 1789. Im Nov. 1789 gog Goethe in bas Jägerhaus, wo er bis 1792 gewohnt hat; hier ist August v. Goethe geboren worden. Im Jahre 1792 kaufte dann die Herzogl. Kammer das Helmershausensche Haus am Frauenplan, und mit Schenkungsurkunde vom 17. Juni 1792 überwies Karl August das Haus Goethen als Eigentum, der es bis zu seinem Tode bewohnt hat. Zuerst hatte Goethe mit seinem Bulpiusschen Anhang nur das Hinterhaus inne, die Vorderräume blieben in Benutung des Vorbesitzers Selmershausen; erst Anfang Oktober 1792, während Goethes Abwesenheit, hat Christiane das Vorderhaus bezogen. Während Goethe im Kelde war, ift das ganze Haus unter Meyers Aufsicht und Mitwirkung neu instand gesett worden). 1 58. 59. 60. 62. 63. 65. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 78. 100. 103. 113. 115. 122. 125. 126. 134. 135. 136. 315. 325. II 82. 108 (Blaues Rimmer). 111, 186, 187, 229, 233, 274, 276, 277, 280, 285, 311, Siehe Alexander Weichberger, Das Goethehaus am Frauenplan. Weimar, Böhlau, 1932.

Arbeitszimmer. I 254. II 57. 59. 68. 277. 278.

[Weimar: Goethes Wohnhaus am Frauenplan]

Basrelief von Klauer (wahrscheinlich bas Basrelief über ber Türe zum Gelben Saale: mit den Attributen bes Zeus: Abler, Thron und Zepter. Das antike Driginal in Mantua, vgl. Prophläen, Dritten Bandes zweites Stück, S. 63). I 67. 74.

Bibliothek. 1 297 (Sammlung merkwürdiger Schriften).

Blaues Zimmer. II 108 (blaues Papier). 111. III 107.

Boden. 11 51. Büstenzimmer. 1 73.

Garten. 1 122.

Gartenstuben (Arbeits- und Schlafzimmer). 1 99. 115. 122. 126. 134. II 45.

Gelbes Rimmer. I 63.

Gewölbtes Zimmer (mit Deckenmalerei von Hornh). I 65. 66. 73. 122. 125 ("Kinder" von Meher). 126. Großer Saal. I 65. 73.

Hausflur. I 122.

Hinterstübchen (siehe auch Zimmer Christianens). II 159.

Şof. I 66.

Ramin. I 59.

Keller (Weinvorräte). II 148 (Goethes Tageb. 19. Febr. 1802: "Prof. Meyer Varia; besonbers Chambagnesri").

Meyers Wohnung (im Bobengeschoß). I 63. 99. 136. II 35. 89.

Museum. II 53. 89. 162.

Rosen als Türnägel. I 72. 73. 75. 78.

Saal. I 73.

"Salve" (auf ber Schwelle zum Gelben Saale). I 74. Schlafzimmer. II 364.

Treppe (Haupttreppe). I 72.

Treppenhaus. I 59 (Nr. 18: Tüncher). 59 (Nr. 19: Tüncher). 60. 62 (Tüncher). 122. III 209 (Meduse). Schurichts Joee zum Vor- und Treppenhaus. I 122. Vorhalle (Treppenhaus). II 315. 316.

Gemälde Meners im Treppenhause (Fris). I 58.

[Weimar: Goethes Wohnhaus am Frauenplan]

Vorderzimmer. I 123.

Borzimmer (ibentisch mit dem "Saal" = Flur, Diele). I 65. 66. 70. 73. 78. 104.

Borzimmer (bes Arbeitszimmers). I 73. II 277. 278. 282.

Wendeltreppe. I 73.

Wohnzimmer. II 278. III 111.

Zimmer Christianens (1810). II 277.

Nachbarhäuschen. II 89.

Cymnasium. II 68 (Schule: Böttiger als ihr Leiter). 367 (über den Plan, den gelehrten, aber schwachen Direktor Christian Ludwig Lenz durch eine geeignetere Krast zu ersetzen, siehe Francke, Geschichte des Wilhelms-Ernsts-Cymnasiums in Weimar, Weimar 1916, S. 220 ff.; Lenz blied Direktor dis 1820).

pof. I 134. II 402.

Hoffirche. II 227.

hofmarichallamt. II 173. 220. 244. 247. 296. 340.

Sägerhaus. II 366 (seit 1816 Lokal bes Freien Beichen-Instituts). 367 (Baumeister: Steiner). 373. 416. 484. 503. 556. 568. III 119 (Jagemannische Werkstätte). 125. 132. 197. 198. 200. 201.

Rammer. II 351.

Regeltor. III 81.

Runstausstellung siehe Goethe: Schriften: Preisausschreiben.

Landesindustriecomptoir. II 465.

Landschaftshaus siehe Fürstenhaus.

Lithographisches Institut. II 504.

Markt. II 190. 393.

Museum im Fürstenhaus (vgl. Dünzer, Goethe und Karl August 2, Leipzig 1888, S. 634). II 240 (Schrift an v. Boigt: Borschlag ber Begründung). 242 (Promemoria: an Boigt). 244. 246. 247. 249. 250. 251. 252. 255. 256. 259. 264. 265. 268. 296 (Promemoria: siehe Goethe an Boigt 10. Jan. 1811). 297 (Nr. 352. Nr. 353: neue Einrichtung). III 107. 158. 236.

Oberbaubehörde. II 477.

[Weimar]

Palais siehe Wittumspalais.

Park. I 263. 310.

Pavillon vor dem Frauentor. III 156.

Polizeibehörde. II 211.

Rathaus. II 132 (gemeint ist vermutlich das Stadthaus, wo Redouten und öffentliche Festlichkeiten abgehalten wurden). 134 (ebenso). 167. 317.

Römisches Haus, entworfen von Arens, Grundsteinlegung 28. März 1792, Juneneinrichtung teilweise von Schuricht. I 83. 97. 99. 100. 102. 108. 110. 112. 113. 119. 122. 124. 136. 221. 246. 310. 311. 331 (neue Haus). 332. 339. 372. 373 (von meinem gemachten Entwurf: bes Musentanzes in der hinteren Durchgangshalle; siehe Meher). 381 (noch immer leere Gebäude). 395. II 40. 50 (Mehers Musentanz). 51 (ebenso). 227.

Außentreppe ber Nordseite. I 310.

Sübseite. I 311.

hinterste Zimmer. I 311.

II 51.

Blumenmalerei von Hornt und Kraus. I 331. 372.

Ausschmückung durch Landschaften. I 191 (Claude Lorrain). 203. 221 (Wutky). 222. 226 (Winklers Sammlung). 236. 244.

Bildnis Anna Amalias von Angelica Zucchi-Kauffmann siehe Zucchi, Angelica.

Nemesis (Relief nach Zeichnung Mehers) im Giebelfelb. I 395. 396.

Meyers Gemälbe Apollo und die Musen siehe Meyer. Kopie Meyers nach Carraccis Genius des Ruhmes (im Römischen Haus dis 1805, jeht an der Decke des Hauptsaales der Landesbibliothet) siehe Meyer: Kopie des Genius des Ruhmes.

Hier stehe aus bem anonymen Gedickt (von Ernst August Schmidt): Der Park bei Weimar (Weimar, 1814) folgende Schilberung des Römischen Hauses:

[Weimar: Römisches Haus]

Stolz ftrebt fein Giebel empor, von hehren Säulen ge-

Sieh! es pranget an ihm, von zahmen Greifen gezogen, Sie die Göttin des Siegs daher auf rollendem Wagen. Sinnvoll gaukelt um sie ein Schwarm von spielenden Kindern:

Diese mit stemmendem Arm die mächtge Trofäe errichtend;

Jene Pomonas Geschenk' herschleppend im stropenden Füllhorn;

Tiefer im Säulengewölb erhebt sich die freundliche Halle. Täuschend zeigt hier Apoll sich im Wechseltanze der Musen, Auf des Helikons Höhn, und der Pierinnen Geräthschaft, An dem Fuße des Bergs verstreut, den Tänzern zur Last

jeţt, —

Auch Eurydizen dort mit Orfeus dem Orkus entstrebend, Und Amfion dem Schwall der Meereswogen ent= schwommen.

Rothes Schloß. II 210. 211. 222 (altes Local der Zeichenschuse).

- Schießhaus (Vereinshaus der Weimarer Büchsenschung fompagnie, auf der Höhe bes rechten Imusers gelegen, im Laufe der Jahre 1803 und 1804 erbaut nach Plänen von Heinrich Gent, vgl. Werke 35, 159ff.; Doebber, Heinrich Gent, Berlin, Carl Hehmanns Verlag 1916, S. 70). II 166 (die feierliche Eröffnung fand 14. Juli 1805 statt; vgl. Heitmüller, Aus dem Goethehause, Stuttgart 1892, S. 73). 167. 168. 169. 174.
- Schloß, teilweise abgebrannt 6. Mai 1774, wiederhergestellt 1789—1803, bezogen 1. Aug. 1803 (siehe Doebber, Das Schloß in Weimar, Jena 1911). Durch herzogliches Deftret vom 7. Jan. 1799 wurde auf Goethes Vorschlag hin (an Voigt 26. Dez. 1798) Meher mit der Beaufsichtigung der künstlerischen Innenausstattung betraut. I 83. 331. 392. 420. II 40. 41. 46. 49. 51. 56. 60. 71. 72 (Fußboden: im Runden Zimmer). 73. 74. 80. 82. 85. 86. 87. 92.

Beimar: Schloß]

95. 99. 101. 102. 105. 106. 107. 108. 109 (angefangen aufzuzeichnen: ben Kinderfrieß im Zimmer der Herzogin Luise). 110 (Nr. 193. Hochzeit? Nr. 194). 111 (Hochzeit). 112. 113. 114. 115. 116. (dritter Bergolder). 118. 120. 121. 122. 123 (Nr. 209. Nr. 210). 124. 125. 127. 129. 132. 133 (Baumeister: Gent; Deforateur: Bossell. 134. 135. 137. 138. 145. 149 (Nr. 239. Nr. 240). 150. 151. 152. 185. 245. 255. 274. 281. 296. 373. 383. 495. 501. III 80. 82. 146. 186 (Nusstellung der Brautausstattung Nugustas). 187 (ebenso). 188 (ebenso). 206. 208. 234.

Appartement des Herzogs. II 123. III 81.

Aubienzzimmer. II 74. 80. 82. 83 (Baumeister: Steiner; Bilbhauer: Schmidt; Quadrator: Müller). 95. 105. 124.

Bernhardzimmer (bas runde Zimmer im zweiten Stod. In gotischem Stil. Entwurf: Raabe). II 137.

Entreezimmer zum Appartement bes Herzogs. II 123. Edzimmer (im Appartement bes Herzogs). II 123. Galerie. III 188.

Großer Saal. III 188.

Hof. II 185 (Trophäen von Rathgeber). 347.

Kaiserzimmer. III 188.

Nebenzimmer (Edzimmer) der Herzogin (Werke 35,116). II 123. III 80.

Runbes Kabinett. II 41. 56 (Fries: Meners Das menschliche Leben [siehe Mener: Bilbwerfe]) 60. 72.
73 (Nr. 164. Nr. 165). 74. 80. 95. 102. 124. 125. 129.
III 81.

Schlafzimmer Karl Augusts. II 145.

Speisezimmer, Taselzimmer. II 73. 85 (Quadrator: Müller). 87 (Ihren Brief: Goethes Tageb. 4. April 1799: "wegen dem Anstand im Speisezimmer").

Borzimmer, erstes. II 108 (Nr. 190. Nr. 191). 123 (Nr. 209. Nr. 210). III 81.

Vorzimmer, zweites (Pappelzimmer). II 82 (Thouretische Zeichnungen). 124 (Zimmer, das fertig gewesen und wieder eingerissen worden: zweites Vor[Weimar: Schloß]

zimmer, von Thouret eingerichtet, mit Stuffaturen verziert, die dann nach Angabe von Gent gemalten Ornamenten weichen mußten).

Wohnzimmer der Herzogin. II 255. 259. III 81.

Wohnzimmer Maria Paulownas. II 271.

Zimmer des Prinzen Karl. III 188.

Beichnung bes Schlosses von Raag. II 274.

Schloßgasse (frühere). II 246.

Schützengraben. II 246.

Schützenkompagnie. II 167.

Söllnerisches Haus. II 211. 218.

Stadthaus. II 132 (irrtümlich Rathaus; gemalt: für die Silvesterseier bei Beginn des neuen Jahrhunderts, siehe Nr. 222). 134 (Berse: unbekannt). 148. 175. 199. 481 (Gemälbe und Charaden siehe Riemer). 512.

Stadtfirche. II 347. III 77.

Stadtrat. II 167. 351.

Theater. I 65. 92. 177. 192 (neue Oper: Die neuen Arkadier von Süßmahr, 2. Febr. 1796). 203. 204. 207. 222—224 (Ifflands Gastspiel 28. März—25. April 1796). 426. II 27. 33. 199 (Heidloffische Rechnung). 375. 481. III 93.

Meubau 1798 (Thouret gab dem Theatersaal, der bisher nur Parterresitze enthalten, einen Balkon: "auf
elliptisch gestellten Pfeilern, die das Parterre einschließen und wie Granit gemalt sind, sieht man
einen Säulenkreis von dorischer Ordnung, vor und
unter welchem die Sitze für die Zuschauer hinter
einer bronzirten Balustrade bestimmt sind" (Werke
40, 3]. Die Arbeit begann im Juli: Goethes Tageb.
5., 14. Juli 1798; an Schiller 14., 15. Juli 1798;
eröffnet wurde das Theater 12. Ott. 1798. Bgl.
A. Weichberger, Goethe und das Komödienhaus in
Weimar, Leipzig 1928, S. 35ss.). II 49. 50. 51. 54.
59. 64. 65. 66. 67. 139 (Dramatische Preisaufgabe;
siehe Goethe: Schriften). 152. 153. 227. 245. 294
Goethes Loge. II 59.

[Weimar: Theater]

Vorhang, gemalt von Thouret (barstellend eine geflügelte, aufschwebende Gestalt, die Dichtkunst, in der einen Hand eine tragische, in der andern eine komische Maske. Weichberger S. 38. 49). II 50. 371.

Dramatisches Preisausschreiben siehe Goethes Schriften: Dramatische Preisaufgabe.

Bogelschießen. II 174 (das Bogelschießen, das erste seit 30 Jahren [baher Goethes Anteilnahme!], begann 27. Aug. 1805). 175. III 69 (Schwerdgeburth).

Borwerf. II 371.

Wittumspalais. I 76. 77. II 148. 212 (Herzogin Unna Amalia war 10. April 1807 gestorben). 219. 220. 340. 345. Großer Saal. I 76.

Beichenschule siehe Freies Zeichen-Institut.

Weimarer Kunst-Freunde. II 195. 214. 391. 409. III 181. Weinbau siehe Kecht.

Weinbrenner, Friedrich, 1792—1797 in Rom, Bauinspektor in Karlsruhe, 1809 Oberbaudirektor (1766—1826). I 454. II 282. 283. 288 (Seine Architektonischen Bemerkungen über die wesenklichsten Teile der Säulenordnungen im Morgenblatt für gebildete Stände 1808 Nr. 147. 157. 167. 233. 265. 291. 311 [Zu jeder der sechs letzen Rummern ein "Prospekt": die Abbildung eines antiken Gesbäudes]). 379. 381. 382. 445. 554.

Weißenfels, Stadt. I 81.

Beißer, Karl Gottlob, Hofbildhauer in Beimar (1780—1815).

Büste der Prinzessin Karoline. II 275.

Grabmal bes Grafen Schmettau. II 185. 188 (Nr. 279. Nr. 280). 190. 193. 194. 213.

Weitsch, Friedrich Georg, Historiens und Landschaftsmaler, seit 1797 Hofmaler und Direktor der Akademie in Berlin (1758—1828). II 359 (Zeichnungen: Entwürse zum Blücherdenkmal, deren einer von Weitsch. Siehe Preen). 360 (ebenso).

Welder, Friedrich Gottlieb, Archäolog, Prosessior in Gießen, Göttingen, Bonn (1784—1868). II 404. 408 (Sappho

von einem herrschenden Vorurteil befreit durch F. G. Belder. Göttingen 1816. Goethe beschäftigte sich am 19. und 20. März und am 21. und 22. Mai 1817 damit. Sein Auffat: Werke 48, 172-176; vgl. 36, 415. 416. Ejelen: Er hatte das entschuldbare Versehen begangen, eiue Anspielung Goethes auf die erotisch gefärbte Freundschaft der Chloris und Thyia an falschem Orte zu suchen: "falls ich nicht jehr irre, in Goethes Farbenlehre"; aber Goethe felbst irrt, wenn er glaubt, Welder habe eine Stelle im Auffat über Polygnot im Auge [48, 96. 111] gehabt, Welder zitiert vielmehr gang richtig Goethes Windelmann: Werke 46, 27. Gaethe hat feinen Muffat unveröffentlicht gelassen). 451 (G. Zoega, Abhandlungen, hräg, mit Zusäten von F. G. Belder, Göttingen 1817. Goethes Tagebuch verzeichnet die Schrift 6 .- 8. Oft. 1817). 455 (ebenjo). 456 (ebenjo).

Wendel, Prof. in Erfurt, und Tochter, Malerin in Berlin. III 23. Werff, Abrian van der, Maler (1659—1722). I 86. 305.

Werk von den allerlei Geschmäcken siehe Racinip.

Werner, Friedr. Ludw. Zacharias, Dichter (1768—1823).

II 203 (über Werners Beziehungen zu Goethe siehe: Schriften der Goethe-Gesellschaft 14, 1—66). 204 (Thalssohn: als Versasser des dramatischen Gedichtes: Die Söhne des Tales, Verlin 1803). 208.

Werner, Wilhelmine, Blumenmalerin. II 480.

Werthern, Luise v., siehe Könneriß.

Besselhöftsche Buchdruckerei in Jena. II 518.

Westermahr (Westermeher), Konrad, Maser und Kupserstecher, Leiter der Zeichenschule in Hanau (1765—1834). II 443. 448. III 13.

Westfalen. I 270. II 512 (Königreich).

Wehlar. I 269. 270 (Treffen bei Wehlar 15. Juni. Erzherzog Karl brängt die Franzosen über die Sieg zurüch). 304.

Weyland, Philipp Christian, Legationsrat in Weimar, 1807 Kriegsrat, 1818 Präsident des Landschaftskollegiums (1766—1843). II 359.

Wenrauch, Vincens, Schauspieler in Weimar. I 92.

-, dessen Frau (Königin der Nacht der Zauberflöte) I 92.

Wieland, Christoph Martin (1733-1813). I 77. 114. 123. 126. 319 (er hatte mit seiner Fran und dreien seiner Kinder am 23. Mai 1796 eine Reise nach Zürich zum Besuche seiner dort lebenden Tochter Charl. Gegner angetreten. Rudfehr: 10. Gept. 1796. Er ichreibt aus der Schweiz: an Luise v. Goechhausen 31. Juli 1796, Jahrb. d. G.-G. Bd. 11 S. 259). 350. 362. 363 (ber Alte). II 9 (er hatte März 1797 in Ofmannstedt ein Gut gekauft, das er selbst bewirtschaftete) val. Goethe an Schiller 21. Juni 1797; mit dem notdürftigen Gelbstbetruge: vgl. Goethe, Tag- und Jahreshefte 1802, Werke 35, 143). 18. 37 (feine Gespräche gedruckt und gelesen: siehe unten: Gespräche unter vier Augen). 38 (Redakteurs: Böttiger). 68. 122 (Rupferstiche zu seinen Werken: C. M. Wielands Sämmtliche Werke erschienen in vierfacher Ausstattung 1794-1802 bei Goschen in Leipzig, in Oftav und Quart. Jedem Bande der Quartausgabe war ein Titelkupfer mitgegeben; die Zeichnungen stammten von Ramberg [28] und Schnorr [3]. Diese Rupfer, zusammen 32 Blätter, erschienen auch gesondert in sechs Lieferungen, jede gu fünf Blättern, nebst einer Beilage von zwei Kupfern. Über diese Bildpublikation hat Meher eine Rezension geliefert: Allgem. Literatur-Zeitung 1800 Rr. 1 und 2, S. 1-6. 9-14. Auch Meper wollte Zeichnungen beisteuern: Goethe an Jacobi, 1. Febr. 1793: "Meher arbeitet einige treffliche Zeichnungen zu der neuen Quartausgabe von Wielands Werken"). 136. 151 (Jon: siehe unten). 183 (Porträt von Meyer). 257. 324 (Nr. 387. Abschrift: Rede auf Wieland. Bgl. Tageb. 13. Febr., 25. Febr. 1813). 355 (Wieland war 20. Jan. 1813 gestorben. Seine Bücher wurden Ende Juni und Anfang Juli 1815 versteigert. Bal. Deetjen, Wielands Bibliothet, in: Funde und Forschungen. Gine Festgabe für Julius Wahle. Leipzig 1921, S. 1ff.). 356. 363. 481. Gespräche unter vier Augen (Wielands Betrachtungen über die franz. Revolution; Sahrb. der Goethe-Gesellichaft 11, 268. Erstes Gespräch, zwischen Geron und Sinibald. über die Vorurteile: Neuer Teutscher Merkur

## [Wieland]

1798, Februar, S. 105ff.; Zweites Gespräch, über ben neufränkischen Staatseid, Haß dem Königtum: März, S. 259ff.; Drittes Gespräch. Was ist zu tun: April, S. 355ff.; Viertes Gespräch, über Demokratie und Monarchie: Mai, S. 3ff. Dann Unterbrechung: im Juniheft kein Gespräch; vgl. Goethe an Schiller 2. Mai 1798. Endlich Fünftes Gespräch. Was wird endlich aus dem allen werden?: Juli, S. 201ff.). II 37.

Euripides Jon, aus dem Griechischen übersetzt und erläutert (erschienen in Wielands Attischem Museum 1803, Band 4 Heft 3 S. 3—166; Schiller an Goethe 10. März 1802). II 151.

Musarion. II 481.

Bersuch einer metrischen Abersetung ber Acharner bes Aristophanes. I 77.

Sämmtliche Werke. II 122 (Meyers Rezension ber Titelfupfer siehe hier S. 282).

—, bessen Frau Anna Dorothea, geb. Hillenbrand (gest. 1801). II 68.

-, deffen Kinder. II 68.

Wien. I 282. 416. 417. 419. 423. 429. 431. 436. II 9. 18. 21. 131 (Wiener: unbekannt). 132 (gesagt ist: im Abschnitt: Flüchtige übersicht über die Kunst in Deutschland, Prophläen, Dritten Bandes zweites Stück, S. 1685., Werke 48, 25). 195. 207. 209. 215. 218. 359. 388. 402. 403. 508. 517. III 238. 239. 241.

Akademie der bilbenden Künste. II 215 (im Anzeiger für Literatur, Kunst und Theater des 3. und 4. Heftes des Prometheus [siehe dort] findet sich ein Abdruck der Statuten der k. k. Akademie der bilbenden Künste zu Wien). 218.

Wiener Jahrbücher für Literatur. III 130. 215. 231.

Wiesbaben. II 352 (am 25. Juli 1814 war Goethe zu seiner Babekur in Wiesbaben aufgebrochen, war am 28. und 29. in Frankfurt und traf am 29. in Wiesbaben ein, wo er, mannigfache Ausflüge abgerechnet, bis zum 12. September verweilte. Er war dann in Frankfurt, Heibelberg [24. Sept. bis 9. Oft. Boisseréesche Sammlung!], Darmstadt, Frankfurt, reiste am 20. Oft. von Frankfurt ab und langte am 27. wieder in Weimar an). 355-365 (am 24. Mai 1815 trat Goethe die zweite Reise nach Wiesbaden an. Ankunft in Wiesbaden am 27. Mai. Der Aufenthalt hier, durch kleinere Reisen mehrfach unterbrochen, dauerte bis 11. August. Um 24. Juli besuchte er den Freiherrn vom Stein in Rassau und fuhr mit ihm am 25. rheinabwärts nach Köln. Um 27. zurück nach Bonn, am 28. und 29. in Roblenz, am 29. über Ems nach Raffau, am 31. wieder in Wiesbaden. Um 11. Aug. mit Boifferée von Wiesbaden ab über Mainz nach Frankfurt, vom 12. Aug. bis 8. Sept. auf der Gerbermühle, vom 8 .- 15. Sept. Frankfurt, 15 .- 18. die letten Tage auf der Gerbermühle, 18 .- 20. Darmstadt, 20. Cept. bis 7. Oft. Beidelberg: Ankunft in Weimar 11. Oft.). 363. 365. 490. III 32. 34-37. 34. 35. 36. 37. 38.

Wilbe Jäger, Der. II 386.

Wilhelmstal bei Eijenach. I 246. 262. II 226. III 163. 167. 168. 171. 177.

Willibald, Pring, fiehe Rauer.

Windelmann, Joh. Joach. (1717—1768). I 298. 402. 403. II 186. 260. 266. 455.

Geschichte der Kunst bes Altertums. I 297. 298 (siehe auch Meper: Schriften).

Winkler, Gottfried, Kaufmann, Kunstsammler, Ratsherr in Leipzig (1731—1795) (siehe Leipzig: Winklers Kabinett). I 83. 84. 88. 89. 225. 236. 244. 419. II 108.

Sammlung siehe Leipzig.

Winterthur. II 394.

Wismar. II 138.

Bit, genannt v. Dörring, Ferdinand Johannes, politijcher Abenteurer (1800—1863).

Fragmente aus meinem Leben und meiner Zeit. Braunschweig 1827. III 147 (Nr. 804: das versprochene Büchlein. Von Karl August am 27. Okt. Goethen geschickt. Dieser beschäftigte sich am 27., 28. Okt. 1827 damit. Nr. 805 das mitgeteilte Buch).

Witt, be, englische Familie, von Oft. 1798 bis August 1800 in Weimar. II 124.

Wolf, Friedrich August, Philolog in Halle und Berlin (1759 bis 1824). I 288 (der Hallenser). II 91 (Buchhändler: La Garde; siehe dort). 93. 94. 96 (Brief aufgesett: Wahrscheinlich das Briefe 14, 262 abgedruckte Konzept in Sachen der La Garde'ichen Homerausgabe; siehe Nr. 184 [S. 101]). 98. 100. 101 (ber nicht mehr vorhandene Brief ging 16. Mai ab). 103 (Wolf beantwortet ben Brief Goethes vom 16. Mai am 24. Im 4. Stud der Prophläen wurde der La Garde'ichen Homerausgabe nicht gedacht). 142. 170 (Nachtrag: dem Menerschen Brogramm: über Polygnots Gemälde . . . gab Wolf einen Nachtrag über die Zeit des Volnanot: er habe "wirklich einige Jahre vor den Meisterstücken des Phidias gemalt"). 172 (ebenso). 173. 174. 364 (er war, auf einer Reise nach Wiesbaden begriffen, vom 8. bis 18. Juni 1814 mit Goethe in Berka zusammengewesen. Mener schreibt an Wolf in dem von Goethe bezeichneten Sinne über die Hofmeisterangelegenheit des Grafen Orlow am 25. Juli 1815). 534.

Unkündigung eines Deutschen Auszugs aus Prof. Wolfs Prolegominis ad Homerum und Erklärung über einen Aufsat im IX. Stücke der Horen (Intelligenzblatt der Allgem. Literatur=Zeitung 1795, Nr. 122, 24. Okt.) (Gegen Herders Aufsat; Homer ein Günstling der Zeit; vgl. Hahm, Herder, II 596 ff.; Schillers sämmtliche Schriften, Goedeke, 11, 437ff.). I 288.

Wolf, Johann Christoph, Diener am Freien Zeichen-Institut in Weimar. III 106. 134. 136. 139.

**B**olff, Konrad, Bilbhauer. II 133 (Brief: vom 1. Nov. 1800; Goethe an Wolff 10. Nov. 1800). 145.

-, dessen Bruder. II, 145.

Wolzogen, Wish. Ernst Friedr. Freiherr v., Schillers Freund und Schwager, Architekt, württembergischer Legationsrat, durch Dekret vom 17. März 1797 Kammerherr und Kammerrat in Weimar, im Juli 1797 in die Schloßbaukommission berusen, durch Dekret vom 10. Aug. 1801 Oberhosmeister, 1803 Wirks. Geh. Kat (1762—1809). [Wolzogen]

II 111. 116. 132. 134. 178 (ständig kränkelnd, suchte er im Sommer 1806 das Bad Liebenstein auf. Über die Entwicklung seiner Krankseit siehe: Aus Knebels Briefwechsel mit seiner Schwester, Jena 1858, S. 363 Anm. 3). 187. 211. 361 (er war 17. Dez. 1809 in Wiesbaden gestorben).

—, bessen Frau Caroline, geb. v. Lengeselb, geschieb. v. Beulwiß, Schriftstellerin (1763—1847) (Mehers Briefe an sie: Nachlaß der Frau Caroline v. Wolzogen, Leipzig 1867, 2, 278—285; Euphorion 12, 444). II 52. 100 (die Damen kamen am 13. Mai nach Jena). 103. 104 (Donnerstag: 16. Mai; siehe Nr. 187. Poetischer Congreß: am 13. Mai [Nr. 183]; siehe Helvig). 105. 113 (Nußhängebogen: vom Musen-Almanach für das Jahr 1800 [Schwestern von Lesbos]). 178. 191. III 38. 39.

Württemberg.

Wishelm I. Friedrich Karl, 1816 König (1781—1864). III 180. 242. 243 (Der König war am 14. Jusi 1831 bei Goethe). 244 (ebenso).

Würzburg. 1 307 (24. Juli 1796 von ben Franzofen besett).

Bundertätige Madonnenbilder in Kom. 1 293. 296. 314. 319 (Der Fanatismus des Bolfes gegen die Franzosen wurde durch Mirakel aufgestachelt: die Madonnen gaben Lebenszeichen von sich, weinten, öffneten Lippen und Augen. Angeheftete Lilien wuchsen und bekamen Knospen. Es wurden Prozessionen [1, 304] zu diesen Bildern veranstaltet) (siehe: Zeitungsblatt) (Journal Deutschland 1796 9. Stück S. 70ff.) (Meher an Knebel Jul. 1796. Fascikel: Mehers Aufenthalt und Reise nach Italien betr.: "... indessen wäre der sernere Ausenthalt in Kom zwar weder sicherer noch ruhiger, aber desse interessanter geworden, weil daselbst — Bunder geschehen: ein Dusend oder mehr Madonnabilder drehen und wenden, öfsnen und schließen beständig die Augen, und dürre Blumen fangen an Knospen zu treiben pp.")

Burmser, Dagobert Sigmund Graf v., öfterreichischer Feld-

marschall (1724—1797), 29. Mai 1796 Oberbesehlshaber in Italien. Besiegt die Franzosen 29. Juli am Montebaldo, am 30. bei Calmasino und Campora, wird von Napoleon 5. Aug. bei Castiglione geschlagen, wirst sich Ende August nach Mantua, kapituliert 2. Febr. 1797. 1 355. 387. 395. 422.

Butfy, Michael, Lanbschaftsmaler in Rom und Wien (1739 bis 1822) (vgl. Meher in Windelmann und sein Jahrhundert S. 332). I 221. 222.

Buttig, Adjunkt in Frauenpriegnis. II 415.

-, deffen Tochter, Zeichenschülerin. II 415.

Buß, v., Bürgermeister in Zurich. II 487.

-, bessen Sohn, Student in Berlin. II 487 (Besuch fand statt am 5. Oft. 1819). 488. 489. 492.

3ach, Franz Aaver Freiherr v., Mathematiker und Astronom, 1787—1806 Direktor der Sternwarte auf dem Seeberg bei Gotha (1754—1832). II 37.

Bacharias, Briefter, Bater bes Johannes. 1 276.

Bahlbrudner, Sefretar bes Erzherzogs Johann von Ofterreich.
III 238. 239. 241.

Bahn, Wilhelm Johann Karl, Maler, Kunsthistoriker (1800 bis 1871). III 143 (Am 7., 8., 10., 11.; 12., 14. und 15. Sept. war Zahn bei Goethe und zeigte seine Zeichnungen: Die schönsten Ornamente usw. aus Pompeji, Herculanum und Stabiä). 144. 146 (Hercules und Telephus von Zahn Goethen geschenkt). 212 (Zahn am 13., 14. und 16. März 1830 wieder bei Goethe; er überbrachte das vollendete Werk, 10 Hefte, als Geschenkt. Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen I, 222 Nr. 73. Sine vorläusige Anzeige: Kunst und Alterthum VI, 2, 400. 401. [Werke 49<sup>I</sup>, 163. 164]). 215 (Werke 49<sup>I</sup>, 165—188. 49<sup>II</sup>, 211—220). 220 (Werke 49<sup>II</sup>, 14).

Banth, Karl Ludwig Wilhelm, Baumeister, Kunstforscher (1796—1857). III 151 (Ar. 812 das sizilianische Werk:

. Architecture antique de la Sicile und Architecture moderne de la Sicile. Von Hittorf [siehe dort] und Zanth. Um 2. Aug. 1827 hatte Zanth den Anfang beider Werke

persönlich vorgelegt, die Fortsetzung schiefte er am 12. Dez. Bgl. Kunst und Alterthum VI, 2, 404, 407 [Werke  $49^{II}$ , 147. 148]).

Beitungen. I 386. 387.

Zeitung für die elegante Welt (siehe auch Weimar: Kunstaussftessung 1802). Is 447.

Zeitungsblatt, vermutlich eine Aundergeschichte enthaltenb (siehe Aundertätige Madonnenbilder), von Goethe am 13. Aug. 1796 an Schiller gesendet, nicht mehr vorhanden. I 297.

Zelter, Karl Friedrich, Maurermeister, Musiker, seit 1800 Leiter ber Singakabemie in Berlin (1758-1832). 174 (eingeladen durch einen Brief vom 22. Juli 1805, nach Lauchstädt zu kommen, um dort sich mit Goethe über die Musik zu Schillers "Totenfeier" zu beraten, die Goethe ihm schon 1. und 19. Juni angetragen hatte, war Zelter am 10. August in Lauchstädt eingetroffen). 338 (eingeladen: am 23. Februar 1814: "Wahrscheinlich entferne ich mich diesen Sommer nicht weit von Weimar [er ging nach Berka]. Könntest du dich auf einige Wochen bort logreißen, so würdest du eine Welt zu mir bringen. ". Belter traf am 24. Juni in Berka ein, blieb mit Goethe baselbst bis zum 28. und reiste am 7. Juli von Weimar ab). 408 (hat geschrieben: am 24. Mai 1817: "Ich fann das laxierende Klosterzeug nicht bei mir behalten"). III 88 (Sänger: Hauser). 99 (Zelter mit seiner Tochter vom 7 .- 19. Juli 1826 in Weimar). 116. 143 (Zelter schrieb 2 Briefe; ben ersten vom 5 .- 16. Sept., noch in Berlin begonnen, abgeschlossen am Tag nach der Unfunft in München; ben zweiten vom 16 .- 20. Cept.).

Zenobia (II 319), Königin von Palmyra (3. Jahrhundert) siehe Calberon und Einsiedel.

Reus. I 183. II 461.

Beus von Otricoli (Vatikan, Museo Pio «Clementino). I 5. Bimmer, Johann Georg, 1805—1811 Leiter der Akademischen Buchhandlung von Mohr und Zimmer in Heidelberg, dann Theolog, Pfarrer in Worms, zulet in Franksut (1777—1853). II 285 (er überbrachte die Zeichnungen bes Boissereschen Domwerkes; siehe Ar. 343. Goethe an Grafen Reinhard, 22. April 1810: "In Weimar will ich die gehörigen Anweisungen geben, daß Herr Zimmer von Heidelberg mit Herrn Hofrat Meher . . . zu sprechen komme und ihm das Porteseuille übergebe". Goethe an Christiane 2. Mai 1810).

3immer, Kaufmann in Karlsbab. III 50. 64. 85. 98. 193. 238. 239. 241. 247.

Bingg, Abrian, Kupferstecher, Lehrer an der Kunstakademie in Dresden (1734—1816). I 90. II 388. 391 (Ansangsgründe der Landschaftszeichnung).

Zinnstuse (für das Mineralog. Museum in Jena). III 194. 195. Zinnwalde, Bergwerk. II 327 (Ausstug nach Zinnwalde 9.—11. Juli 1813. Tageb. 11. Juli: "Den Stollen befahren". Bgl. Naturwiss. Schriften 9, 139—154).

Bingenborf, Grafin, 1795 in Rom. I 154.

Zion. II 200 (Bächter Zions: Franz Kirms).

Boega, Georg, deutschebanischer Archäolog (1755—1809). Abhandlungen, hrsg. mit Zusäßen von F. G. Welder. Götstingen 1817. (Bgl. Goethes Tageb. vom 6.—8. Okt. 1817.) II 451. 455. 456.

Zollverein. II 530. III 35.

Bichoffe, Johann Heinrich Daniel, Schriftsteller (1771—1848).
III 79 (Nr. 696: beikommendes Bändchen: nach Tageb.
vom 4. Mai 1825 vermutlich Zichoffes Schriften).

Bucchi, Antonio, Maler (gest. 26. Dez. 1795). I 163. II 249.

—, dessen Frau Angelica, geb. Kaussmann, Malerin (1741 bis 1807). I 5. 39. 44. 65 saussmann, Malerin (1741 bis 1807). I 5. 39. 44. 65 seigelin war gebeten worden, im Austrage der Herzogin Anna Amalia das angeblich von Carracci gemalte Bild: Christus im Schöße Marias seiselse Carraccis, das Burh bei Heigelin verseth hatte, zu erwerben). 68. 70. 71. 73. 74. 113. 149. 155. 227 (Goethe an Angelica 13. Juni 1796). 236. 241 245. 267. 305. 417. 421 (Brief Goethes vom 18. Jan. 1797: welcher Firniß zu wählen sei, das Bild der Herzogin Anna Amalia im Kömischen Hause neu zu sirnissen). 428. II 205. III 11. 15.

[Bucchi]

Amor und Psinche. I 417 (Goethes Tageb. 5. Jan. 1797: "Früh ... ins Luisium, das Bild der Angelica zu sehen"; Goethe an Angelica 18. Jan. 1797).

Bildnis der Herzogin Anna Amalia, entstanden in Rom (1. Sitzung: 10. Nov. 1788, lette: 11. Mai 1789), im Römischen Hause zu Weimar (Goethe an Karl August 29. Juni 1797). I 113. 421 (Firnihart: das Bild mußte neu gesirniht werden; Goethe fragt bei Angelica 18. Jan. 1797 an, welchen Firnih man zu wählen habe). 428.

Egmont und Alärchen (Titelbild, gestochen von Lips, in Bb. 5 von Goethe's Schriften, 1788. Die Originalzeichnung, ehebem im Besit Charlottens v. Stein, jest im Goethe Nationalmuseum). III 41. 42.

Bürcher See. I 319. 449. II 1. 4. 328 (Nr. 391. Nr. 392). 458. 473. 474.

Bürich. I XXI 8. 23. 25. 26. 29. 36. 265. 278. 299. 317. 319. 328. 329. 331. 332. 338. 349. 350. 354. 362. 382. 456. 458. II 23—25. 30. 31 (Anfunft Goethes in Bürich 19. Sept. 1797. Am 21. Sept. mit Meyer nach Stäfa). 37 (Besehung Bürichs burch die Franzosen 26. April 1798. Annahme der neuen Einheitsversassing durch Bürich 1. Mai 1798). 61. 206. 328. 329. 331. 332. 446. 455. 460. 470. 471. 472 (Bankier siehe Pestalozzi-Schinz). 487. 550. III 140—143. 140. 145. 168. 209 (Bilber von Dresben: Ansich des Areuzgangs am Dom zu Zürich von Otto Wagner).

Gasthof zum Schwert (hier, wo er schon 1775 abgestiegen war, nahm Goethe auch 19.—21. Sept. 1797 Quartier). 11 30.

Gafthof zum Raben. II 30. 446.

haus zum Schönenhof (in ber Nämistraße), Wohnsit ber Frau Babe Schultheß. II 30.

Runftschule. I 23. 25. 26. 29. 36.

Thalader. I 317. 328.

# Goethe

# I. Persönliches

## 1. Goethes Familie

Mutter Katharina Elisabeth (1731—1808). I 167. 440. 452. 458. II 4. 8. 13. 14. 21. 25. 58 (Brief, vom 15. Nov. 1798, unbekannt; sein Inhalt erhellt aus dem Briefsverzeichnis [Briefe 13, 437]: "wegen des Weihnachtsgeschenks an die Hausfreunde").

Gattin Christiane (1765—1816). I 58 (dem inliegenden Briefe: Brief an Christiane 28. Aug. 1792). 61. 62 (gute Nachrichten aus Jena: Brief Christianens vom 13. Mai 1793. Sie war mit dem an den Blattern erkrankten August in Rena gewesen). 113. 121. 125. 130. 136. 178. 188. 199. 206. 210. 222. 233. 237. 242. 267. 278. 279. 285. 291. 306. 318. 320. 323. 326. 329. 337. 345. 353. 367. 377. 387. 394. 409. 416. 431. 445. 448. 458. II 4. 5. 8. 13. 19. 21. 22. 23. 25 (Rückehr der "Hausgeister" nach Weimar 7. Aug.; somit ist Nr. 124 am 8. begonnen worden). 58. 89. 90. 130. 135. 136. 153. 187 (in Ihrem Hause). 192. 226 (etwas geschickt: Goethe an Christiane 1. August: "Er hat etwas gemacht, das ich Dir nach Weimar schicke. Du lachst gewiß, wenn Du's eröffnest": gemeint ist doch wohl bas damals entstandene Goethebild Burns). 229. 245. 274. 276. 277. 278. 280. 285 (Tageb. 12. Mai: "Rachher kamen die Meinigen von Weimar"). 288. 305 (Tageb. 27. April: "Kamen die Frauenzimmer von Weimar"). 307 (Briefe: vom 22.—24. Mai und dem 3. Juni 1812). 309 (fie folgte Goethen nach Karlsbad, wo fie 19. Juni eintraf). 310 (Brief: aus Teplit vom 27. Juli 1812). 311. 331. 333. 335.

Sohn August (1789—1830). I 58. 62. 113. 121. 125. 130. 178. 188, 199, 206, 210, 222, 233, 237, 242, 267, 278, 279, 285, 291, 306, 318, 329, 345, 377, 387, 394, 409, 416, 431, 445. 448. 458. II 4. 8. 13. 19. 21. 22. 23. 25. 35. 58. 89. 90. 171. 173. 174. 198 (Er folgte seinem Bater nach Karlsbad, wo er 22. Aug. 1807 eintraf; vgl. Werke 36, 23ff.). 199 (Uberbringer biefes Blatts). 271 (italienisches Kostüm wahrscheinlich für die am 16. Febr. 1810 als am Geburtstag Maria Paulownas aufgeführte Quadrille italienischer Tänzer und Tänzerinnen [Werke 16, 232]). 324. 331. 333. 335. 352 (Inhalt eines Briefes: vom 29. Juli, mit ber Nachricht: Goethe sei auf seiner Babereise nach Wiesbaden am 28. in Frankfurt eingetroffen). 361 (Fund neugriechischer Balladen: siehe Harthausen). 364. 371 (Nr. 425. Nr. 426). 377. 380. 397. 405. 476. 481. 485. 487. 498. 502. 503. 506. 514. 515. 527, 528, 532, 542, 545, 558, III 5, 10, 13, 17, 47, 145, 146. 163. 164. 174.

Sohn (Karl), geboren 30. Oft. 1795, gest. 18. Nov. I 149. Schwiegertochter Ottisie (1796—1872). II 481. 484. 485. 502. 545. 557. III 88. 114. 174.

Enkel Walther (1818—1885). II 476 (Pathe). III 56. 61. 63. Enkel Wolfgang (1820—1883). III 56. Familie insgesamt. I 58. II 187. 478.

# 2. Goethes Bildniffe

Born, Denkmünze 1824 (Jarncke, Kurzgefaßtes Verzeichniß ber Originalaufnahmen von Goethes Bilbniß, Leipzig 1888, S. 100, Tafel 13 Kr. 4; Schulte Strathauß, Die Bilbnisse Goethes, München, S. 69, Tafel 129; Lothar Frede, Die zeitgenössischen Goethe-Medaillen, Berliner Münzblätter, 52. Jahrg. Kr. 352, März 1932, Sondersabbruck S. 3): Büste nach Rauch; Rückseite: fliegender Abler mit Lorbeerkranz. Die Verhandlungen mit Bornhatte Soret geführt (Uhde, Goethes Briefe an Soret S. 13); den Vertrieb in Weimar übernahm der Kaufmann Predari [siehe dort]. III 60 (Kr. 658; Tageb. 11. März 1824: "Herr Soret, einen Abdruck der Genfer

Medaille bringenb"). 63. 67 (Tageb. 15. Juli: "Später Herr Kanzler v. Müller. Das gestern angelangte Porträt vorgezeigt").

Bovh, Denkmünze 1831 (Zarncke S. 101; Schulte-Strathaus S. 69. 70: der Kopf der Borderseite bleibt derselbe wie 1824, auf der Borderseite werden geändert Name und Jahreszahl; die Kückseite üft ganz neu: Januskopf, über ihm auffliegender Abler, unter ihm Löwenkopf, rechts und links Füllhorn. Der Plan dieser neuen Kückseite wird schon 1829 erwogen, Tageb. 18., 24. Jan. 1829; Goethe an Bovh 26. Jan. 1829, an Soret 13. Rov. 1829. An Soret 10. Jan. 1831: "Die Kückseite der Medaille ist außerordentlich schön geraten."). III 205 (vgl. II 178). 230 (Kr. 920; am 21. Jan. sendet Goethe Mehers "Desiderata" an Soret. Weiteres siehe Goethe an Soret 16. Juli 1831. Ansang Oktober treffen die Medaillen ein).

Bury, Porträt 1808. II 226 (Goethes Tagebuch verzeichnet in Karlsbad am 25., 26., 27. Juli 1808 Sitzungen zu diesem Bild. Bgl. auch Tags und Jahreshefte Werke 36, 38. Zarnce S. 29, Tasel III 9; SchultesStrathaus S. 47, Tasel 91).

David d'Angers, Büste 1829. III 201 (Am 23. Aug. 1829 trug David Goethen seinen Plan, eine Büste anzusertigen, vor. Nach einer Unterredung Coudrans mit dem Künstler wurde das Werk am 26. Aug. begonnen. Bis zum 9. Sept., dem Tag der Abreise Davids, war die Form sertig. Im Frühling 1831 war die Büste vollendet; der Begleitbrief Davids an Goethe vom 18. Juni tras am 30. in Weimar ein. Am 13. Juli kam die Büste an, wurde am 9. Aug. auf der Bibliothek aufgestellt und am 28. seierlich enthüllt. Goethes Dankbrief an David vom 20. Aug. 1831. Bgl. Zarnke S. 88, Tasel X 13; Schultes Strathaus S. 83, Tasel 158). 202. 203.

Mebaillon 1829. III 203 (In den letten Tagen seines Beimarer Ausenthalts, vom 6.—8. Sept. 1829, fertigte David noch ein Medaillon mit Goethes Relief an. Am 18. Nov. erhielt Goethe das Kunstwerk. Bgl. Zarncke S. 97, Tasel XII 10; Schulte-Strathaus S. 84, Tasel 159).

Dawe, Porträt 1819. III 8 (Am 4. Mai 1819 begann Dawe bie Zeichnung; am 5. beginnt er die Farben aufzutragen. Am 24. Mai Goethes Tagebuch zum letztenmal: "Malte Hr. Dawe am Bildnis". Am 25. verließ Dawe Weimar. Im Okt. 1820 traf der Stich des Bildes von Wright ein, Goethe besprach ihn am 13. Nov. mit dem Kanzler v. Müller. Die Anzeige erschien in Kunst und Alterthum auf der 3. Umschlagseite des 1. Hestes im III. Band. Bas. Barnce S. 41; Schulkt. Strathaus S. 61, Tasel 116).

König, Medaille 1826. III 105 (Bereits 1822 hatte der Berliner Münzwardein Loos den Plan gefaßt, eine Goethemedaille nach der Rauchschen Büste zu prägen. Der junge Dresdner Friedr. König stellte das Porträt her. Zum 28. Aug. 1825 erhielt Goethe einen Probedruck, aber noch ohne Rückseite. Er dankt dem Staatsrat Schulz, der ihn geschickt hatte, am 11. Sept. Nun fertigte Levezow die Rückseite: die Gestalt des jungen Goethe mit der Lyra, die Ihrische und die tragische Muse zu beiden Seiten ihm einen Lorbeerkranz aussehe. Um 9. März 1826 hat Goethe die fertige Münze erhalten, er dankt Loos am 25. März. Ugl. Jarnde S. 103, Tasel XIII 10; Schultes Strathaus S. 74, Tasel 140; Frede, a.a. D. S. 6). 108.

Kolbe, Porträt 1826. III 104 (Das am 14. Sept. 1826 in Weimar eintreffende Bild [Ganzfigur, Besuv im Hintergrund] ist von Kolbe gemalt worden nach den Sigungen, die Goethe ihm im April und Mai 1822 für ein früheres [Brustbild] gewährt hatte. Nachdem es nur wenige Tage auf der Bibliothek ausgestellt war, kam es nach Berlin in die Ausstellung der Kunstakademie. Jeht Universitätsbibliothek Jena. Bgl. Zarncke S. 43, Tafel VIII 1; Schulte Strathaus S. 65, Tafel 121, 122).

Rügelgen, Porträt 1810. II 294 (Nr. 350. Nr. 351. Siehe unter Kügelgen. Zarnce S. 32, Tafel III 12. Schulte-

Strathaus S. 53, Tafel 103.).

Loos, Medaille, siehe König.

Mener, Porträt, siehe Mener: Bildwerke.

Rauch, Statue 1824. III 67 (kleines Modell: gemeint ift ber 3. Entwurf Rauchs zu bem Frankfurter Goethe-Denkmal

[Auffat Goethes: Betrachtungen über ein dem Dichter Goethe in seiner Baterstadt zu errichtendes Denkmal, Goethe-Jahrbuch 1896 Bb. 17, 3-7 und Werke 42 II, 42-48. Lampe [II 555]: Zeichnung Meyers zu bem Denkmal siehe Meper: Bildwerkez: Canzfigur, sitend, bekleidet mit Toga, der rechte Arm frei. Am 21. Juni 1824 begann Rauch zu modelsieren; am 22., 23., 24. wird weitergearbeitet, am 25. vollendet. Anfang Juli wurde das Modell für den Guß geformt; der Abguß war 1825 auf der Kunstausstellung in Berlin ausgestellt. Auch der erste Entwurf [Zarncke S. 83, Tafel XI 2], aus bem Sept. und Oft. 1823, den Goethe am 5. März 1824 [Tageb.] mit Meyer begutachtet hatte, ist gegossen worden: S. 67: "das erste, größere, wird schon in Erz gegoffen". Bgl. Zarnde S. 84, Tafel XI 4. 5; Schulte-Strathaus S. 68, Tafel 127. Rauchs Werk ist für bas Frankfurter Denkmal nicht verwendet worden.).

Schmeller, Porträt 1826. III 111 (Das große Ölgemälbe: Goethe in der Laube wurde in der Zeit vom 22. Sept. 1826, wo Goethes Tagebuch eine Sitzung notiert, dis zum 21. März 1827 fertiggestellt. Bgl. Tagebuch vom 23., 25., 28., 29. Sept., 6., 8. Ott., 1., 2., 10., 12. Jan. 1827. Um 16. zeichnete Schmeller die ganze Gestalt (dis dahin nur Kopf und Brust). Erst am 19. März begann Schmeller wieder zu malen. Bgl. Zarnce S. 50, Tasel V 11; Schulte-Strathaus S. 77, Tasel 145).

Sebbers, Porträt auf einer Porzellantasse 1826. III 101 (Goethe hat dem jungen Künstler für das Bild sehr oft gesessen: am 18., 19., 20., 26., 27., 28., 29. Juli, 3., 4., 14., 16. Aug. Am 20. Aug. war die Tasse glücklich zum brittenmal gebrannt. Am 4. Aug. versch Goethe die Untertasse mit Inschrift ["Gruß und Heil! Goethe"] und dem Datum seines Geburtstages: 28. Aug. 1826. Die Tasse war im Jahre 1827 in Berlin ausgestellt, dann schenkte der Künstler sie dem Kunstkadinett der Großherzogl. Bibliothek in Weimar. Bgl. Zarncke S. 47, Tasel V 9; Schulte-Strathaus S. 75, Tasel 143).

## II. Goethes Schriften

- Abendmahl von Leonard da Binci zu Mailand (Joseph Bossi über Leonard da Binci, Abendmahl zu Mailand) (Kunst und Alterthum I, 3, 113—188; Werke 49<sup>I</sup>, 199—248). Il 457. 460. 466. 473.
- Achilleis (Goethe an Schiller 23. und 27. Dez. 1797; 12. und 16. Mai, 9. und 10. März 1799; Goethes Tageb. 10. März 1799: "Anfang der Aus" ührung"). II 34. 75. 76. 79. 84 (am 1. April 1799 war die Arbeit dis Bers 651, d. h. dis zum Schlusse des ersten Gesanges, gediehen. Ein Nachtrag, Bers 591—613, ist am 5. April entstanden; Tageb. 5. April: "Achilleis, Schluß des ersten Gesanges"). 87.
  - Zweiter Gesang (nicht mehr ausgeführt. Schematischer Entwurf der Handlung der Gesänge 1—6: Werke 50, 439—446). II 84.
- Mlexis und Dora (entstanden 12.—14. Mai 1796; gedruckt: Musen-Ulmanach für das Jahr 1797. Herausg. von Schiller. S. 1—16). I 319 (Goethe sendet Bogen A des Ulmanachs, das ist S. 1—24). 363 (Welle, dein herrliches Blau: Vers 54). 377. 393. 397. II 44.

Am Flusse ("Berfließet, vielgeliebte Lieder"). II 45.

Amor als Lanbschaftsmaler ("Saß ich früh auf einer Felsenspige", Schriften, Bb. 8 S. 247). I 40. 44.

Amntas. II 44. 45.

Anakreons Grab ("Wo die Rose hier blüht . . . . . , Schriften, Bb. 8 S. 220). I 40. 44.

Anatomische Studien. I 134.

An v. Diez ("Wie man mit Vorsicht auf der Erde wandelt") (Werke 7, 222). II 353 (Nr. 407. Beziehung unsicher; siehe oben S. 73 "Folioblatt mit Goldranken"). 354.

An Geheimerat v. Willemer ("Reicher Blumen goldne Ranken") (Werke 4, 20). II 353 (Ar. 407; das Gedicht, batiert: "März 1815", ging am 26. April ab. Die Beziehung ist unsicher; es könnte sich auch um das Gedicht an v. Diez handeln: "Wie man mit Vorsicht auf der Erde wandelt", Tageb. 21. April, 20. Mai 1815).

- Unnalen meines Lebens siehe Tag- und Jahreshefte.
- Antiquar, Der ("Was ein chriftliches Auge nur sieht . . .") (gegen des Grafen Friedr. Leop. zu Stolberg: Reise in Deutschland, der Schweiz, Italien und Sicilien in den Jahren 1791 und 1792) (Werke 5, 207). I 183.
- Anzeige ber Prophläen siehe Prophläen.
- Anzeige der Nadirten Blätter nach meinen Handzeichnungen (Kunft und Aterthum III, 3, 142—150). III 26.
- Unzeige der Stapferichen Faust-Abersetzung (als Schluß des Aufsates: Aus dem Französischen des Globe) (Kunst und Alterthum VI, 1, 66—68; Werke 41 11, 233. 234). III 110 (Nr. 742).
- Anzeige bes Wrightichen Stiches bes Daweichen Goethebilbes (siehe auch bort). III 8 (Nr. 596) (Kunst und Alterthum III, 1, 3. Umichlagseite, Werke 53, 230).
- Artabien (Lebendes Bilb zum 16. Februar 1813). II 323 (siehe Philostrat). 324.
- Muffat über den Weinbau (Naturwiss. Schriften VII, 131—149; XIII, 186). III 172. 173. 175.
- Auffat über unvollkommnere, in einem gewissen Sinne bedeutende und leider für unsere Zeit verführerische Kunstwerke. II 23 (nicht ausgeführt, vielleicht mit dem Thema gleich): "Nachahmung der Zimmerarbeit im Stein", wie Goethe notiert Tageb. 31. Juli 1797).
- Auftrag an Künstler zu Nachbildung gut kolorierter Gesmälbe (siehe Raabe). II 538 (Actensascicul). 550 (Aktensstückhen). 554 (Akten). 557 (Instruktion für Maler).
- Ausgrabungen. Belleja. Wiesbaben. Weimar (Kunst und Alterthum II, 1, 182—192; Werke  $49^{\,\mathrm{II}}$ , 151—157). II 490.
- Auszüge aus einem Reise-Journal (über Italien. Fragmente eines Reisejournals). I 31.
- Balladen und Romanzen (mit Neureuthers Randzeichnungen) jiehe Neureuther.
- Ballaben im Musen-Almanach für bas Jahr 1798. II 8 (Der Zauberlehrling, Der Schatzgräber, Die Braut von Korinth, Der Gott und die Bajadere). 13. 14 (Goethe sendet eine Abschrift der Braut von Korinth). 19.

- Baukunst (Werke 47, 67. 327; 34 <sup>II</sup>, 192; im Entwurf batiert vom 29. Okt. 1795). I 147 (168). 192.
- Bei allerhöchster Anwesenheit Ihro Majestät der Kaiserin Mutter Maria Feodorowna in Weimar Mastenzug. II 481. 482. 545 (Festgedichte). 564 (Nr. 571: Geschenk). 569 (Nr. 496: siehe Eglofsstein).
- Bekanntmachung, die Freie Leichenschule in Weimar betreffend. II 374 (Publicandum vom 30. Sept. 1816, Werke 53, 253—256).
- Benvenuto Cellini. I 190. 207. 208. 224. 235. 299. 378 (Guß des Perseus: Zweiter Teil, IV. Buch, 6. Kap.: Werke 44, 201ff.). II 32 (Vorarbeiten zum: Anhang zur Lebensbeschreibung des Benvenuto Cellini, bezüglich auf Sitten, Kunst und Technik, der der Buchausgabe des Cellini von 1803 mitgegeben wurde). 304 (über Riello im Anhang: Werke 44, 320). 313 (Werke 43, 136).
- Bilberszenen. Zur Feier bes 2. Februar 1817 (Geburtstag bes Erbgroßherzogs Karl Friedrich) (Werke 4, 59. 5<sup>11</sup>, 37. 38). II 376 (Nr. 434. Nr. 435). 377. Egl. Egloffstein, Alt-Weimars Abend S. 104f.

Blümlein Bunderschön. II 45.

Braut von Korinth. II 8. 13. 14. 19.

Briefwechsel mit Schiller. I 397. III 67.

- Bürgergeneral (aufgeführt in Weimar 2. und 29. Mai 1793). I 65 (Herbers Beifall: Caroline Herber an Goethe 2. Juni 1793 [Goethe-Jahrb. 8, 28f.], Goethe an Herber 7. Juni 1793). 70. 74 (12 Exemplare des Druckes, erschienen bei Unger in Berlin 1793, waren vom Verleger am 15. Juni abgeschickt worden: v. Biedermann, Joh. Friedr. Unger im Verkehr mit Goethe und Schiller, Berlin, Berthold, 1927, S. 6f.). 79. 80. 406.
- Charos. Zeichnung von Leybold (Kunst und Alterthum V, 3, 5—14; Kunstblatt 1826 Kr. 10. 11; Werke 49 I, 371—376).
  III 81. 89 (Kr. 705).
- Chinese in Rom (Musen-Almanach für das Jahr 1797 S. 110. 111; Werke 2, 132. Gerichtet gegen Jean Paul Friedr. Richter). I 380. 381.

Collectaneen zur Kenntnis von Italien (Werke 34 <sup>II</sup>, 149—251). (Siehe auch unten: Italien.) I IX. 258. 279. 334. 432.

Der Müllerin Reue. II 45.

Der Müllerin Berrat. II 45.

Der Zauberflöte zweiter Teil (Werke 12, 181—221). I 134 (Nr. 53: Opern. Andere Opern als die unvollendet gebliebene Fortsetung der Zauberflöte können kaum in Betracht kommen; vgl. Böttiger, Literarische Zustände und Zeitgenossen 1, 49).

Des Epimenides Erwachen (Auf Ifflands Bitte, die Goethen in Berka am 17. Mai 1814 überbracht wurde, am 19. Mai Gedacht als Festspiel zum Empfang des Königs, der im Juni mit dem Kaiser Alexander in Berlin erwartet wurde, nach mancherlei Verschiebung erst aufgeführt 30. März 1815 am Jahrestage des Einzugs in Baris). II 349 (ein paar folder Teufelden: gemeint sind die juwelenbringenden "kleinen Dämonen" im 14. Auftritt des 1. Aufzugs, Werke 16, 357. Camillen: Ministranten. Der Brief Nr. 402 ist am 31. morgens erpediert worden; am Nachmittag war Meher in Berka). 350 (Schema bes Schauspiels: Mener wird es am 31. Mai von seinem Besuche in Berka [siehe zu S. 349] mit nach Beimar genommen haben. Am 31. wird er auch andere Aufträge zur Ausstattung des Festspiels erhalten haben: Rostümzeichnungen für die auftretenden Genien, Zeich= nung eines Grabmals für den 6. Auftritt des II. Aufzugs, Bers 722-728, Werke 16, 370). III 65 ("So half ber Himmel uns den Kühnen": Meyer denkt wohl an die Berse: "Und so schreiten wir, die Kühnen, Eine halbe Welt entlang" aus Epimenides II. Aufzug 7. Auftritt, Chor, Werke 16, 373).

Deutscher Parnaß. II 45.

**Deutsche** (Sunft und Alterthum I, 3, 39—51; Werke 41<sup>1</sup>, 109—117). II 408 (Ruchtuhl).

Dichtung und Wahrheit. II 313 (der Schluß des Drudsmanuskripts des 2. Teiles ging am 4. Okt. 1812 in die Druderei). 326 (3. Teil). 328 (ebenso). 337 (ebenso). Siehe auch Henschel.

- Diberots Versuch über die Malerei (Prophläen. Ersten Bandes Zweites Stück, S. 1—44; zweiten Bandes erstes Stück, S. 4—47: Werke 45, 245—322; siehe Diberot: Essais sur la peinture). I 310. II 66. 68. 70 (Manustript zu den ersten Bogen: Diberots Versuch über die Malerei. Zweites Kapitel).
- Die Preisaufgabe [1800] betreffend (Prophläen. Dritten Bandes Zweites Stück, S. 97—102. 141—143. 163—169; Werke 48, 11—25). II 130 (siehe Meher: Recension der eingegangenen Stücke). 131. 132.
- Dramatische Preisaufgabe (Werke 40, 69—71). II 139 (in den Prophläen, dritten Bandes zweitem Stück, S. 169—171, hatten Goethe und Schiller einen Preis von 30 Dukaten auf das beste Intrigenstück ausgesetzt; als Einlieferungstermin war die Witte des Sept. 1801 bestimmt. Goethe an Schiller 9. Nov. 1800, Schiller an Goethe 28. Juni 1801. Dreizehn Stücke liefen ein, von denen keines gekrönt werden konnte. Vgl. Brandis, Goethes dramatische Preisaufgabe, Zeitschrift für Bücherfreunde, Neue Folge, 4. Jahrg. 8. Heft, S. 231ff.).

Edelknabe und die Müllerin. II 45.

Egmont. I 224 (aufgeführt 25. April 1796; Jifland gab ben Egmont).

Schillers Bearbeitung. I 224.

Beichnung: Egmont und Klärchen, siehe Bucchi.

- Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil (Teutscher Merkur 1789, Februar; Berke 47, 77—83). I 31.
- Einige einzelne Gedanken und Betrachtungen eines Kunstfreundes siehe Meyer: Schriften: Neue Unterhaltungen.
- Einige Szenen aus Mahomet, nach Voltaire (Propyläen. Dritten Bandes Erstes Stück, S. 169—179), siehe unten: Mahomet.
- Eisbahn (Musen=Almanach für 1797, S. 143—146, in den Werken unter der Überschrift: Winter, 1, 358—360). 1 399. 400. 416 ("Euch, Präconen . . ."). 421.
- Elegie (geplant als "poetische Vorrede und Einleitung" zu dem Epos der Amalie v. Imhoff: Die Schwestern von Lesbos. Schiller an Cotta, 13. April 1799: "Goethe

wird [bas Epos] mit einem darauf Bezug habenden kleinen Einleitungsgedichte . . . begleiten." Diese Abs sicht ist unausgeführt geblieben). II 78.

Clegien (Römische). I 120 (Vorlesung bei Körner in ber Zeit 25. Sept. bis 1. Okt. 1790).

Entoptische Farben (Naturwiss. Schriften 5<sup>1</sup>, 253—318). II 408. 410.

Epigramme. Venedig. 1790. III 1 ("Langeweile als Mutter der Musen", Bers 132).

"Euch, Präconen des Pfuschers" (aus dem Zyklus: Die Eisbahn im Musen-Almanach für 1797, S. 144, Werke 1, 359 Rr. 41; siehe auch Eisbahn). I 416.

Cuphroshne. II 33. 44 (fertig: 13. Juni 1798. Geschwister: Mexis und Dora, Der neue Pausias, Das Wiederssehn, Amyntas, die Elegie Hermann und Dorothea). 45.

Farbenlehre. I 156 (Meyer benkt wahrscheinlich an §§ 758ff. und besonders an §§ 848ff.). II 58 (Beginn der Bearbeitung 1. Jan. 1798. Goethes Tageb. 12. Nov. 1798: "Reue Einleitung in die Farbenlehre." 13., 14. Nov.: "Schema zum Kapitel von den physiologischen Farben." Teilnahme Schillers: Tageb. 12., 14. Nov.). 60 (nicht recht vom Flecke). 63 (junger Mensch, bessen Auge . . .: Gilbemeister). 69. 70. 71. 101. 117 (Goethes Tageb. 16. Nov. 1799; 17. Nov.: "Die Farbenlehre wieder vorgenommen"). 118. 119. 121. 191 (Mahleren ber Alten fiehe Mepers Schriften). 200 (Albobrandinische Hochzeit siehe Meyers Schriften). 201 (Nr. 288: das alte Colorit; Nr. 289). 202. 203. 218 (Copie der Aldobrandinischen Hochzeit: siehe Meyers Schriften). 228 (Nr. 301). 230. 272 (Nr. 330. Nr. 332). 275 (Ihr Werk vollendet sein: Tageb. 8. Mai 1810: "Revision der letten Bogen der Farbenlehre"; 9. Mai: "Lette Revision"). 276. 281. 284. 288.

Schema. II 119.

Einleitung. II 101.

Historischer Teil. II 141. 142.

Fauft. II 372. III 109 (Nr. 741). 110. 159. 160. 243. Siehe auch Cornelius und Nauwerck.

Gedichte und Balladen. III 226 (Neureuther).

Geologische Studien. II 327.

Göttliche, Das ("Ebel sei der Mensch", Schriften, Bb. 8 S. 215). I 40. 44.

Göt von Berlichingen. II 333 (Bb. 2 ber Schriften, 1787). Bühnenbearbeitung. II 171. (Schon 1803 hatte Goethe begonnen, seinen Göt für das Theater zu redigieren. Die Aufführung dieser ersten Bühnensassung ersolgte 22. Sept. 1804 an einem Abend, dann, auf zwei Abende verteilt, am 29. Sept. [Akt I.—III.] und 13. Okt. [Akt III.—V.]. Sodann versuchte Goethe durch starke Kürzung das Stück in einer zweiten Bearbeitung wieder auf einen Abend zusammenzudrängen: so wurde es aufgeführt in Weimar 8. Dez. 1804 und jeht in Lauchstädt 3. und 11. Aug. 1805).

Gott und die Bajadere. II 8.

"Hätten sie kein Gewissen . . ." Vers 5. 6 von "Moralische Schwäßer", siehe dort.

Bermann und Dorothea. I 319 (manches andere im Sinne). 397 (Beginn ber Ausarbeitung 11. Cept. 1796; wegen ber Berechnung auf 6 Gefänge und 2000 Berameter siehe Goethe an Schiller 18. Ott. 1796). 406. 431 (am besten bezahlt: Goethe forderte Eintausend Taler in Gold, Billett an Böttiger 16. Jan. 1797, an Bieweg 16. und 30. Jan.). 434 (endgültiger Abichluß des Manuffriptes 8. Juni 1796. Abjendung der 4 erften Gefänge an Bieweg 17. April). 437. 438 (Freunde: vor allem Schiller und 28. v. Humboldt). II 5 (Goethe fendet Aushangbogen, mahrscheinlich die sieben ersten, die die 5 erften Gefänge und die Sälfte des 6. enthalten, vgl. Goethe an Schiller 1. Juli 1797). 8. 11. 12. 22 (nachfolgende Bogen: Goethe an Böttiger, 16. Aug. 1797: "Die letten Bogen ... bitte ich baldmöglichst unmittelbar an . . . Meyer zu schicken"). 23. 24. 42 (einige Stellen übersett: etwa Proben der 1800 erschienenen Prosaübersetzung von Bitaubé?). 92 (ber zweite Drud: Reue Ausgabe mit zehn Rupfern. Braunschweig 1799; siehe Bieweg). 93. 94. 96.

hermann und Dorothea, Elegie. II 44.

HI 147. Ibhlle (Zum 30. Januar 1813) (Werke 2, 32—35). II 322.

- Mro Raiserlichen Hoheit der Frau Erbgroßherzogin von Sachsen-Weimar und -Gisenach ("Zu würdiger Umgebung Deines Bilbes") (Werke 4, 3. 75). II 325 (Brieftasche: Maria Paulowna hatte als "gage de l'éternel attachement" von dem Fürsten Alexander Kourafin eine Brieftasche erhalten, die sie Meyer übergeben hatte, bamit er in das darin liegende heft Einträge sammle. Auf das erste Blatt schrieb Goethe sein Sonett: "Zu würdiger Umgebung Deines Bilbes" mit dem Datum bes 15. März 1813, auf bas zweite Meger selbst ein Gedicht mit dem Datum des 3. März 1814; bann folgt eine Landschaftszeichnung Meners. Es schließen sich noch Eintragungen von andern an. Bgl. Breller, Ein fürstliches Leben, 2. Aufl., Beimar 1859, S. 109ff. Ferner: Zum 24. Juni 1898. Goethe und Maria Bau-Iowna, Weimar 1898, S. 160).
- Jias (Auszug aus der Jias, zuerst nur die ersten 9 Gesänge umfassend, aus dem Frühling 1798, dann ergänzt und überarbeitet 1820, 11. Nov. dis 6. Dez. Gedruckt: Aber Kunst und Alterthum III, 2, 1—42; III, 3, 1—51). II 91 (Werke 41<sup>I</sup>, 494). 572 (Nr. 579. Siehe Taged. 4. Dez. 1820: "Einige Gesänge der Jias ins Keine gebracht. Wolfs Brolegomena gelesen").
- Inschriften auf das Blücherbenkmal in Rostock (Kunst und Alterthum II, 1, 177; Werke 4, 131. 49<sup>II</sup>, 82). II 416. 422.
- Inschrift von Heilsberg (Werke  $42^{\,\mathrm{I}}$ , 75. 76). II 477. 479. Iphigenie. I 6. II 64 (der Plan kam nicht zur Ausführung). 66. 67. 384. III 96 (Festausgabe zum 7. Nov. 1825, vom Kanzler v. Müller besorgt).
- I VI—IX. 138—453. 139. 146. 147. 149. 155. 159. 164. 167. 173. 180. 184. 189. 196. 198. 214. 224. 234. 235. 239. 245. 258. 270. 274. 299. 302. 330. 334. 356. 369. 379. 383. 384. 429. 454. 455. 457. II 4. 11. 28.

Italienische Reise (über Meyers Mitwirfung siehe Werke 32, 285; ebenda die Anmerkungen auf S. 477—480; Tageb. 10. 28. Febr. 1820). II 424. 425. 428. 429. 435. 436 (Nr. 470). 438. 460. III 70 (Nr. 674). 73. 156. 195. 196. 197. 198 (Nr. 869: Werke 32, 327. 328: Raphaelische Bild: der Heilige Lukas, die Muttergottes malend). 199. 200.

Jahrmarktsfest von Plundersweilern. III 149.

Johanna Sebus ("Der Damm zerreißt . . ."). III 104.

Julius Cajars Triumphzug, gemalt von Mantegna (Kunst und Alterthum IV, 1, 111—133; IV, 2, 51—76; Werke 49<sup>I</sup>, 253—270). II 551 (siehe auch Mantegna und Noehben).

Junggesell und der Mühlbach. II 45.

Kenner, Der ("Alte Basen und Urnen! . . .") (gegen bes Grasen Friedr. Leop. zu Stolberg: Reise in Deutschland, ber Schweiz, Italien und Sicilien in den Jahren 1791 und 1792) (Werke 5, 207). I 183.

Kunstsammler, Der, siehe: Sammler, Der, und die Seinigen. Kunst und Alterthum siehe unten: Über Kunst und Alterthum. Lateinische Inschrift auf das Grabdenkmal des Grafen Schmettau. II 191 (Die Inschrift lautet: "Ferient Ruinae", nach Horas, Oben, III. Buch Obe 3 Vers 7).

Luisenburg bei Alexandersbad (Zur Naturwissenschaft übershaupt I, 3, 238—240; Naturwisse Schriften 9, 229—231).
II 522 (Liebers Zeichnung). 529 (ebenso). 531 (Verwitterungslehre). 532 (Liebers Zeichnung am Schlusse bes Heftes).

Mahomet. Trauerspiel in fünf Aufzügen, nach Voltaire (übersetzt auf Anregung Karl Augusts. Tageb. 29. Sept. bis 11. Okt. 1799. An C. G. Boigt 1. Okt. 1799. Berke 9, 275—360). II 112 (produktive Stimmung). 121 (paar Szenen: in Prophläen, Dritten Bandes Erstem Stück, S. 169—179, gab Goethe unter der überschrift: Sinige Szenen aus Mahomet, nach Voltaire, nach einer kurzen Sinleitung, den ersten und fünsten Austritt des zweiten Aufzugs seiner übersetzung).

Maskenzug. Zum 30. Januar 1798. II 45.

- Maskenzug, 18. Dez. 1818, siehe: Bei allerhöchster Anwesenheit.
- Metamorphose der Pflanzen (Gedicht, Werte 1, 290). 11 45. Metamorphose der Pflanzen (1790 und 1831) siehe unten S. 318: Berfuch . . .
- Methodischer Entwurf zur Theaterbeurteilung. II 26. 27. Mineralogische Studien. II 327.
- Mitschulbigen, Die. II 333 (Bb. 2 ber Schriften, 1787).
- Moralische Schwäßer (Werte 51, 307, aus den: Tabulae votivae, Musen = Almanach für 1797 S. 163; siehe auch Tabulae votivae). I 416.
- Musageten. II 45.
- Museen zu Jena. Übersicht des Bisherigen und Gegenwärtigen nebst Vorschlägen für die nächste Zeit. Michael 1817 (Werfe 53, 291-304). II 450.
- Myrons Ruh. II 318 (Der vollenhete Auffat, veröffentlicht 1818 mit einer von Schwerdgeburth gezeichneten und gestochenen Darftellung in Kunst und Alterthum II, 1, 9-26 [Werke 49 II, 3-13], trägt bas Datum: Jena, den 20. November 1812; vgl. Tageb. 19. Nov. Die Niederschrift bes in Dr. 376 erwähnten Entwurfes mag auf den 11. und 12. Dez. fallen, Nr. 376 also etwa 13. Dez. zu batieren sein; seine Bemerkungen hat Mener bann am 14. Dez. mitgeteilt: Tageb. 14. Dez .: "Abende Hofrat Meher. Myrons Ruh und Verwandtes." Der Kund einer weiteren Darstellung [Tageb. 25. Dez.] hatte eine Erweiterung des Auffates zur Folge. Goethe an Zelter 15. Jan. 1813; an Wilh. v. Humboldt 8. Febr. 1813). 319.
- Nachahmung der Zimmerarbeit im Stein siehe: Aufsat über unvollkommnere ... Kunstwerke.
- Nachricht an Künstler (bie Breisaufgabe für 1799 betreffend. Abgedruckt: Beilage zu Nr. 184 ber Allgemeinen Zeitung vom 3. Juli 1799; Intelligenzblatt der Allg. Lit.=Beitung Nr. 76 vom 19. Juni 1799; Werke 48, 218-220. Goethes Tageb. 1. Juni 1799). II 93.
- Nauwerck, Bilder zu Fauft (Kunft und Alterthum VI, 2, 428. 429; Werfe 49<sup>1</sup>, 344. 345). III 159 (Nr. 832). 160 Schriften ber Goethe-Gesellschaft XXXV. 2

- (Rr. 832. Rr. 833: im letterschienenen Heft: Kunst und Alterthum VI, 1, 155—157).
- Nektartropfen ("Als Minerva, jenen Liebling", Schriften, Bb. 8 S. 230). I 40. 44.
- Neue Pausias, Der. II 23 (übersenbet 5. Aug. 1797, 311s gleich mit Schillers Ring bes Polykrates). 25. 44.
- Neueste aus Rom, Das ("Raum und Zeit hat man wirklich gemalt . . . . . ) (gegen Carstens). I 191.
- Neugriechisch-epirotische Helbenlieber. III 63. 66. Siehe auch Buchon, Harthausen, Lepbold.
- Notice sur la vie et les ouvrages de Goethe par Albert Stapfer (Kunst und Alterthum V, 3, 171—176). III 108 (Nr. 737. Schon 6. August 1826 hatte Goethe die Korrektur des Aufsates gelesen).
- Notice sur le Cabinet des Médailles et des Pierres gravées de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, par J. C. de Jonge. III 56 (Nr. 649) (Goethe hat die Übersetzung des Hanger Münzkatalogs von de Jonge siehe dort mit einer Einführung und einem Schlußwort versehen und so versössentlicht: Kunst und Alterthum IV, 3, 112—122, Werke 49 II, 106—112).
- Opern (I 134) siehe Der Zauberflöte Zweiter Teil.
- Optische Studien. I 117. 118. 123. 124. 126. 127. 131. 132. 134. 135. 136. 137.
- Phaethon, Tragödie des Euripides. Bersuch einer Wieders herstellung (Kunst und Alterthum IV, 2, 5—34; Werke 41<sup>11</sup>, 32—47). III 45.
- Philipp Hadert. Biographische Stizze meist nach bessen eigenen Aufsähen entworfen von Goethe. II 285 (siehe: Hadert). 290 (Meyers Beitrag: Haderts Kunstcharakter und Bürdigung seiner Werke; Goethes Tageb. 20. März 1811). 298 (Nachtrag: Werke 46, 323—388. Darin auch Mehers Beitrag: Haderts Kunstcharakter. Mit der letzen Redaktion dieses setzen Teiles des Buches ist Goethe vom 4. März an beschäftigt. Die Druckerei liesert den letzen Bogen der Korrektur am 4. Mai 1811). 299. 356.
- Phöbos und Hermes (Prophläen. Zweiten Bandes Erstes Stück, S. 3; Werke 2, 134). II 70. 73. 90.

Polygnots Gemälbe siehe Weimarische Kunstausstellung 1803.

Preisaufgabe siehe Nachricht an Künstler und Preisaufgabe. Preisausschreiben.

1799. Gegenstand: Aphrodite führt dem Baris die Helena zu, nach Flias III, 380ff. Namen der Sieger: Ferd. Hartmann aus Stuttgart; Beinr. Kolbe aus Duffelborf. Sie empfingen ben Breis von 30 Dufaten zu gleichen Acht Bewerber: A. Hartmann, Stuttgart; Teilen. B. Kolbe, Duffeldorf; C. Bergler, Laffau; D. Friedel, Berlin; E und F. Ruhl, Raffel; G. Bincentini, Detmold; H. Schultheß, Bapreuth; I. Bertram, Krimpe. II 75. 76. 77. 79. 93 (Milgemeine Zeitung: Beilage zu Nr. 184 vom 3. Juli 1799; siehe Goethes Schriften: Nachricht an Künstler). 103. 109 (Intelligenzblatt der Literaturzeitung: in Nr. 123 vom 2. Oft. 1799 eine vorläufige Notiz Meners, batiert: 18. Sept. 1799, über bas Ergebnis des ersten Preisausschreibens. Preisträger: Hartmann und Kolbe). 110 (Beschreibung ... liegt in petto: siehe Meyer: Preiserteilung und Recension). 116. 122. 125. 148.

1800. Gegenstand: a) Hektors Abschied nach Flias VI, 395 ff., b) Tod des Rhesus nach Ilias X, 377ff. Ramen der Sieger: bei a: Aug. Nahl in Rassel; er empfing zwei Dritteile des Preises mit 20 Dukaten; bei b: Josef Hoffmann in Köln; er empfing ein Dritteil bes Breises mit 10 Dukaten. — Tod des Rhesus neun Bewerber: 1. Hoffmann, Köln; 2. Hartmann, Stuttgart; 3. Kolbe, Duffelborf; 4. Karich, Duffelborf; 5. Schnorr, Leipzig; 6. Friedel, Berlin: 7. Waagen, Hamburg: 8. Kämmerer, Rudolstadt; 9. Balentin, Detmold. — Hektors Abschied siebzehn Bewerber: 10. Nauwerd, Rateburg; 11. Kämmerer, Rudolstadt: 12. Dornheim, Erfurt: 13. Balentin, Detmold: 14. Martin, Wien: 15. Friedel, Berlin: 16. Robert, Rassel; 17. Waagen, Hamburg; 18. Pochmann, Dresden; 19. Dornbusch, Dusselborf; 20. und 21. Ruhl, Rassel; 22. Karich, Duffelborf; 23. Schnorr, Leipzig; 24. Hartmann, Stuttgart; 25. Kolbe, Düsseldorf; 26. Nahl, Kassel;

### [Preisausschreiben]

27. und 28. Altmanshoffner, Schleißheim. II 117. 119 (Nr. 204. Nr. 205). 120. 121 (Nr. 206. Nr. 207). 125 (Recension der eingegangenen Stücke siehe Meher). 126 (Anzeige im Janus, nicht erschienen). 127. 128 (Nr. 215: Arbeit über die Preisstücke: siehe Meher: Recension der eingegangenen Stücke. Nr. 216: Schiller . . . an seinen Brief: siehe Schiller: An den Herausgeber der Prophläen). 129 (Nr. 217). 130. 131 (siehe: Meher: Recension . . .).

1801. Gegenstand: a) Achill auf Sthros unter den Töchtern des Lhtomedes; b) Der Kampf des Achill mit den Flüssen, nach Flias XXI. Namen der Sieger: bei a Aug. Nahl in Kassel; Josef Hoffmann in Köln; sie empfingen den Preis von 30 Dukaten zu gleichen Teilen; bei d kein Erfolg. Die Umrifsstiche beider Zeichnungen sind der Jen. Litt. = Ztg. von 1802 Bd. I beigegeben. II 129 (Nr. 216). 143 (Nr. 230. Nr. 231). 148.

Gegenstand: a) Befreiung der Andromeda durch 1802. Berseus; b) nach freier Wahl; es gingen nur Landschaften ein. Namen der Sieger: bei a Ludw. Hummel in Kassel: bei b M. v. Rhoben in Kassel. Sie empfingen ben Preis von 60 Dufaten zu gleichen Teilen. Der Umrißstich der Zeichnung hummels ist der Jen. Litt.- Ztg. von 1803 Bb. I beigegeben. II 139 (noch nichts eingelaufen). 153 (über die Kunstausstellung 1802 erschien in der Zeitung für die elegante Belt in den Nummern 120-124 vom 7.-16. Oft. 1802 ein ironisierender Bericht, batiert: Weimar, 30. Sept. 1802, ber zu ben einzelnen Studen willfürliche Runftlernamen nennt und in der letten Nummer mehrere Werke Mepers, der nur seinen Boipus und die Sphinx ausgestellt hatte, mit Hohn übergießt; siehe auch Nr. 131. 132; vgl. Edm. Hildebrandt, Friedrich Tied, Leipzig 1906, S. 39ff.; Jahrb. ber Sammlung Nippenberg 5, 277-289. Bielleicht ist Böttiger der Verfasser; sicher ift, daß an der Veröffentlichung herber beteiligt ist).

1803. Gegenstand: a) Odysseus, der den Kyklopen (Poly-

#### [Preisausschreiben]

phem) hinterlistig durch Wein besänstigt; b) Landschaft: Küste der Kyklopen. Namen der Sieger: bei a. M. Wagner in Würzdurg. Er empfing den ganzen Preis von 60 Dustaten; bei b kein Erfolg. Der Umrißstich der Zeichnung Wagners ist der Jen. Lit.-Ztg. von 1804 Bd. I beisgegeben. Das von Cornelius eingesandte Ölgemälde ist in der Beurteilung unter Lit. G besprochen; vgl. Jahrb. d. Goethes Gesellschaft 11 (1925), 1925. II 154 (Kupferstesel: Stich der Zeichnung Odhsseus und Polhphem von Wagner). 155. 156 (Programm: siehe Goethes Schrifsten, Mehers Schrifsten).

1804. Gegenstand: Das Menschengeschlecht vom Elemente des Bassers bedrängt. Kein Ersolg. Als die beste Leistung wurde eine Zeichnung von Binc. Kaim. Grüner in Wien bezeichnet, deren Umrißstich der Jen. Lit.-Ztg. von 1805 Bd. I beigegeben worden ist. Arbeiten hatten eingesandt: R. Langer, Hummel, Cornelius (Lit. K), die Brüder Riepenhausen, Jos. Hoffmann, R. Schadow. über Cornelius siehe Jahrd. d. Goethe-Gesellschaft 11 (1925), 194; daselbst Aeproduktion seiner Sepiazeichnung: Strandendes Schiff. Auch waren die von Carstens hinterslassenen Zeichnungen ausgestellt. II 161. 166 (Beiträge: von Ludwig Doell, siehe dort, und Kathgeber, siehe dort).

1805. Gegenstand: Eine Darstellung aus dem Leben des Hercules, nach Wahl. Namen der Sieger: Josef Hoffsmann aus Köln; er erhielt die Hälfte des Preises von 120 Dukaten. Die andere Hälfte empfing E. D. Friedrich in Dresden für zwei außerhald des Wettbewerds stehende Landschaften. Die gekrönte Hoffmannsche Zeichnung (Augiasstall) ist im Umrisstich der Jen. Lit.-Ztg. von 1806 Bd. I beigegeben. Bon den 19 Stücken waren drei zu spät eingetrossen, nämlich eins von Hummel und zwei von Cornelius (Hercules in der Unterwelt, siehe Jahrb. d. Goethe Sesellschaft 11 [1925], 1945.). II 175. 176.

Prophläen. Eine periodische Schrift herausgegeben von Goethe. Tübingen. In ber J. G. Cottaschen Buchhand-

#### [Prophläen]

lung. (3 Bande, 1798-1800. Resignierendes Ergebnis bes großen Planes eines umfassenden Stalien-Bertes. Erste Andeutung: Goethe an Schiller 22. Nov. 1797, bann beutlicher 3. März 1798. Schiller als Bermittler an Cotta 5. März und besonders 28. März 1798, mit bem Antrag, den Berlag zu übernehmen. Um 27. April sendet Schiller Cottas zweifelnd zustimmende Antwort nach Weimar. Goethe an Cotta 27. Mai mit ausführlicher Entwicklung des Planes. Erganzend bazu Schillers Begleitbrief an Cotta vom 29. Mai, Goethe an Cotta 16. Juli. Erste Manuffriptsendung 25. Juli 1798. Titel des Werkes: Prophläen stammt von Mener, vgl. Goethe an Schiller 28. Juni 1798; Schiller, der zuerst "Der Künftler" vorgeschlagen, stimmt zu 28. Juni. Uber Migerfolg und Ende ber Bropplaen vgl. Cotta an Schiller 16. Juni 1799, Goethe an Cotta 5. Juli 1799, Schiller an Goethe 5. und 10. Juli 1799, Goethe an Schiller 10. Juli 1799, Goethe an Cotta 22. Sept. 1799, Cotta an Schiller 1. Nov. 1799, Goethe an Cotta 25. Jan. 1802; Werke 35, 86. Im Morgenblatt 1842, Nr. 62 (14. März), S. 248, Mitteilungen Meners an Edermann über die Berfasserschaft an den Proppläen. Ernst Boehlich, Goethes Proppläen, Stuttgart, J. B. Mekleriche Buchhandlung, 1915). II 32—134. 33. 35. 36. 37 (Borfchlag, mit Schiller besprochen san Schiller 24. Mai 1798], an Cotta gesendet 28. Mai 1798). 38. 39. 44. 45. 48. 49. 50. 66. 68. 69. 70. 71. 73. 74 (teuer verkauft: ber erste Band fostete 3 fl.). 75. 77. 79. 89. 92 (Durchsicht ber Drudbogen burch Bulpius). 96. 97. 101. 103. 106. 112 (fünftige Stud: Des Dritten Bandes Erftes Stud). 113. 115. 116. 117. 120. 126. 130. 139 (an ben Herausgeber der Prophläen: siehe Goethes Schriften: Dramatische Breisaufgabe).

Berzeichnis der Materien (Werke 47, 278—281). 11 49. 50. Nandzierleiste von Meher siehe Meher; vervielfältigt durch Facius siehe Facius.

Erster Band. Erstes bis Drittes Stüd. II 49.

#### [Prophläen]

Ersten Bandes Erstes Stück (ausgebruckt: in der 1. Hälfte Okt. 1798, vgl. Goethe an Cotta 17. Okt. 1798). II 32. 49. 52. 58. 60. 66. 69.

Einleitung (Werke 47, 1—32). II 45 (Goethes Tageb. 24.—28. Mai). 48 (fertig 11. Aug. 1798).

Bildbeigaben:

Laokoon, gezeichnet von Horny, gestochen von E. Müller. II 50. 52.

Ansichten von Fiesole, gezeichnet von Meher, gestochen von C. Müller. II 52.

Ersten Bandes Zweites Stück. II 54. 56. 57 (kleine Abshandlung: Wehers Aufsat über den Hochschnitt). 60. 66. 69.

Anzeige der beiden ersten Hefte der Prophläen (gebruckt: Intelligenzblatt der Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung vom 15. Dez. 1798; Werke 47,287 bis 289). II 66.

Drittes Stüd (bas ist des Zweiten Bandes erstes Stüd, siehe dort). II 69. 75 (letzte Seite ... Inhalt, die vorletzte ... zu einem kleinen Gedicht: wurde nicht ausgeführt. Die Inhaltsangabe kam auf die vorletzte Seite, die letzte Seite blieb leer, das Gedicht: Spiegel der Wuse, kam in des Zweiten Bandes Zweites Stüd). 77.

Bweiten Bandes Erstes Stück. II 69. 70 (die ersten Bogen enthalten: das Gedicht Phöbos und Hermes und den 2. Abschnitt von Diderots Versuch über die Malerei: Werse 2, 134 und 45, 285—322. Sonnabends: 16. Febr.; die Manustriptsendung ging jedoch erst Dienstag, den 19. Febr., an Meyer ab). 71. 73 (Epigramm: Goethes Phöbos und Hermes). 74. 75 (drittes Stück). 87.

Biveiten Bandes Zweites Stück. II 79. 90 (Gedicht zu Anfang: Spiegel der Muse; dritten Bogen: Goethes Taged. 5. Mai 1799). 92. 93 (Sammlersbriefe). 95 (Correcturbogen: eine Revision des dritten Bogens, überbracht von der "Müllern" [der Frau des Quadrators Müller?]). 96 (Nr. 181. Nr. 182). 100. 101. 103. 104. 106 (fünster Bogen: enthaltend den Künsten Brief des

#### [Prophläen]

Sammlers und den Beginn des Sechsten. Ar. 189: reinliche Abschriften: Die Familie der Niode. Nachtrag von Meher und das Kapitel Afademien des Meherschen Aufsaßes über Lehranstalten, beides am 24. Mai korrigiert). 107 (Ar. 189. Ar. 190: Zeichnung der Tritonen: nicht ausgeführt).

Dritten Bandes Erstes Stud. II 93. 94 (andere Dinge). 97. 107 (Nr. 189. Nr. 190; Mantua erschien in bes Dritten Bandes Zweitem Stud). 112. 113. 115 (Rupfer: es war geplant, die beim Breisausschreiben 1799 gekrönten Zeichnungen Sartmanns und Rolbes, in Rupfer gestochen, bem Ersten Stud bes Dritten Banbes beizufügen, siehe Nr. 202. Der Gebanke kam nicht mehr zur Ausführung). 116 (Gmelin: siehe Meher: Zwei italienische Landschaften. Sier beigelegt: mahricheinlich Meners Auffat: Die Capitolinische Benus, siehe Nr. 203; noch zwei Bogen Gebrudtes: fo gab Goethe noch: Einige Szenen aus Mahomet, Die freilich nur 11 Seiten füllen). 117. 119. 120 (Mr. 205. Mr. 206: Manustript: zum 10. Bogen, enthaltend Meners Auffate: Zwei italienische Landschaften von Emelin und Die Capitolinische Benus). 121. 122. 126.

Umschlag. II 120 (auf ben beiben Innenseiten: "Ankündigung einer neuen Ausgabe der zehn Bücher Bitrubs von der Baukunst, in gr. 4°, von August Rode, zu Dessau", unterzeichnet: "Dessau, den 27. August 1799. August Rode"). 121. 122.

Ankundigung bes Taschenbuchs für Damen. II 116. 117. 119. 120.

Ankündigung des Vitruv von Robe. II 120. 121. 122. Dritten Bandes Zweites Stück (letter Vogen 15. Nov. 1800). II 125 (über die Konkurrenzstücke schreiben: siehe Weher: Recension der eingegangenen Stücke). 127 (Schillers Beitrag: siehe Schiller: An den Herausgeber der Prophläen). 130 (ebenso). 554 (Mehers Aussachen Mantua im Jahre 1795).

Proserpina. II 64 (eine Aufführung fand damals nicht statt; Ariadne: siehe Brandes).

Musik von Siegmund v. Sedendorff siehe Sedendorff.

Madierte Blätter, nach Handzeichnungen von Goethe, heraussgegeben von E. A. Schwerdgeburth, Weimar 1821 (ansgezeigt von Goethe: Kunst und Alterthum III, 3, 142 bis 150. Werke 49<sup>I</sup>, 330—336. Reproduziert: Beilage zur Chronik des Wiener Goethes Vereins XXIII Nr. 6). III 17. 18. 19. 20. 21. 22. 24. 25. 26. 27.

Reineke Fuchs. I 117. 124. 125. 130. 406.

Meiseacten (1797) (Werke 34<sup>II</sup>, 61—137). II 26. 27. 28. Meisetaaebuch. II 26.

Rheinfall bei Schaffhausen. II 100 (Goethe plante eine Ausführung ber Beobachtungen, die er auf der Reise in die Schweiz am 18. Sept. 1797 gemacht hatte: Werke 34<sup>I</sup>, 356—365; Tageb. 2, 144—153).

Romantische Poesie, Die (Maskenzug zum Geburtstag ber Herzogin Luise 30. Jan. 1810, aufgeführt am 2. Februar). II 272 (Nr. 330: Festgetümmel. Jägerin: Mehers Entwurf eines Kostüms für die im Festzug auftretende Jagdlustige [Bers 57—64], die von Gräfin Karoline v. Egloffstein dargestellt wurde, vgl. Egloffstein, Altweimars Abend, München 1923, S. 43fs.).

Romeo und Julia (Theaterbearbeitung nach Shakespeare; Werke 9, 169—274. Entstanden Dezember 1811. Erste Aufführung 1. Febr. 1812; vgl. Journal des Luxus und der Moden 1812 März S. 141—187. Im Märzheste auch zugehörige Kompositionen von A. E. Müller). II 301.

Sammler, Der, und die Seinigen (Prophläen, Zweiten Bandes Zweites Stück, S. 26—122; Werke 47, 119—208). II 66. 67 (mit Schillern . . . durcharbeiteten und . . . [chematisseren: Goethes Tageb. 20. und 21. Nov. 1798; Werke 47, 338. 339). 68. 93 (der Sechste, Siebente und Achte Brief). 96 (wieder Manuskript: siehe Nr. 186; Späße: für den Unterkustoden im Siebenten Briefe, Werke 47, 190). 99 (die Abgeschmacktheiten konnten nicht mehr verwendet werden). 100. 103. 104 (die drei letzten Briefe: der 6., 7., 8.). 105.

- Sankt Rochus-Fest zu Bingen (Kunst und Alterthum I, 2, 63—132; Werke  $34^{I}$ , 1—45). II 369. 375 (Nr. 430). 522.
- Sappho von einem herrschenden Vorurteil befreit durch F. G. Welder (Bon Goethe unveröffentlicht gelassen. Zuerst gedruckt: Werke 48, 172—176). II 408 (Welcker wird schlecht wegkommen; vgl. oben Welcker).

Schatgräber. II 8.

- Schema der Flias. II 91 (Frühjahr 1798; siehe oben: Flias [S. 303] und Homer: Flias [S. 107]).
- Schema zu Aufzeichnungen von Reisebeobachtungen (vgl. an Schiller 9. Aug. 1797). II 26.
- Schema von Künftlerfreiheiten, =mutwillen und =grillen. II 369.
- Schillers Totenfeier (Dem gestorbenen Schiller wollte Goethe ein Trauerbenkmal auf dem deutschen Theater errichten: an Cotta 1. Juni 1805; Berke 16, 561 ff. Musikalische Unterstützung suchte er dafür bei Zelter siehe dorts. Borerst aber wurde Schillers Lieb von der Glocke auf der Bühne zu Lauchstädt aufgeführt, siehe Schiller; Schillers Totenseier [Werke 16, 561—569] ist unvollendet geblieben, an Wolf 5. Jan. 1806). II 168.
- Schönsten Ornamente und merkwürdigsten Gemälde, Die, aus Pompeji, Herculanum und Stabiä, nebst einigen Grundrissen und Ansichten nach den an Ort und Stelle gemachten Originalzeichnungen. Bon Wilhelm Zahn, königl. preuß. Professor. Berlin, bei Georg Reimer (Jahrbücher der Literatur 51. Band. Wien 1830, S. 1—12; Werke 49<sup> I</sup>, 165—187). III 215 (Nr. 896. Eine kurze Nachricht des Werkes: Nunst und Alterthum VI, 2, 400. 401; Werke 49<sup> I</sup>, 163. 164).
- Schweizeralpe (Werke 2, 137). II 45 (im Musen=Almanach für das Jahr 1799).
- Stizzen zu Castis Fabelgebicht: Die rebenden Tiere (Kunst und Alterthum I, 3, 70—80; Werke  $49^{\,\mathrm{I}}$ , 348—354). II 412. 413. 414. 421 (zurückschrendes Heft). 424.
- "So half ber himmel uns ben Rühnen" siehe Des Epimenibes Erwachen.
- Sonette. II 203 ("wunderliche Dinge").

- Spiegel der Muse (entstanden 22. März 1799; Werke 2, 133). II 75 (Kleines Gedicht). 77. 79 (das Gedicht eröffnete wirklich des Zweiten Bandes Zweites Stüch). 90.
- Spropositi. Sammlung sonderbarer Kunsturteise (Werke 47, 388). II 47.
- Steinbruck. Stuttgart (Kunst und Alterthum V, 3, 153—159; Werke 49<sup>I</sup>, 427—430). III 97.
- Stella. II 333 (Bb. 4 der Schriften, 1787).
- Tabulae votivae (von Goethe und Schiller, Musen-Almas nach für 1797, S. 152—182). I 399. 400. 416. 421.

Lagebücher. II 450.

- Tag= und Jahreshefte. III 80 (Nr. 700).
- Teleolog, Der ("Welche Verehrung verdient . . .") (gegen des Grafen Friedr. Leop. zu Stolberg Reise in Deutschsland, der Schweiz, Italien und Sicilien in den Jahren 1791 und 1792) (Berke 5, 207). I 183.
- Tell (Ten Plan zu einem Epos in Hernartern über Wilshelm Tell faßte Goethe auf der mit Meyer vom 28. Sept. bis 28. Oft. 1797 unternommenen Alpenfahrt; er besprach ihn 9. Oft. mit Meyer, berichtete 14. Oft. darüber an Schiller, besprach seine "epischen Vorsähe" mit Schiller 22., 23. März, 3. April 1798. Ferner: an Schiller 30. Juni und 21. Juli 1798; Werke 35, 74. 182—185. Er trat den Plan an Schiller ab, beschäftigte sich aber noch 1806 (Januar) damit: Werke 35, 247 f.). II 34.

Torquato Tasso. I 44. 48.

- über ben Dilettantismus (Diese von Goethe und Schiller gemeinsam unternommene Arbeit, die den Nutzen und den Schaden dilettantischer Kunstübung untersuchen sollte, ist nicht vollendet worden. Es liegen nur sustematisch geordnete Schemata vor, die vom 3.—26. Mai 1799 datiert sind, und einige Vorstiszierungen der geplanten Gedankensolge. Gedruckt: Werke 47, 299—326. Goethe an Humboldt 26. Mai 1799. Auch Weher ist an der Arbeit beteiligt gewesen: Werke 47, 302). II 93. 94. 101. 106. 107.
- ther die Flarmanischen Werke (Werke 47, 245. 246. 341 bis 346). II 85.

über eine altdeutsche Taufschale (Gutachten für Maria Pauslowna über eine von ihr aus der Sammlung des Kanonistus Pid erstandene Taufschale, vgl. Tags und Jahreschefte 1820 [Werke 36, 164]). (Werke 53, 212—215) (Cappenberger Taufschale, vgl. Zeitschrift für christliche Kunft, 1890, Nr. 12). II 520 (Nr. 534 Beikommendes). 521.

itber Kunst und Alterthum (Frucht der Rheinreise 1814, zunächst nur dazu bestimmt, der preußischen Regierung die
Erundlage zu geben zur Pflege der Altertümer und Kunstsammlungen in den neuerworbenen rheinischen Provinzen, hervorgewachsen aus dem Plan einer vom Freiherrn vom Stein angeregten Denkschrift an den Fürsten
von Hardenberg. Es sind erschienen 6 Bände, jeder Band
zu 3 Heften; das 3. Hest des 6. Bandes erst nach Goethes
Tode 1832, "aus seinem Nachlaß herausgegeben durch
die Weimarischen Kunstsreunde". Siehe: Erich von dem
Hagen, Goethe als Herausgeber von Kunst und Alterthum und seine Mitarbeiter. Berlin 1912). II 507. 559.
III 40.

Ersten Bandes erstes Heft: Aber Kunst und Alterthum in den Rhein= und Main-Gegenden. Bon Goethe. Erstes Heft. Stuttgart, in der Cottaischen Buchhandlung 1816. II 366. 412. 425. 426. 447. 449. 519.

Beichnung bes Umschlags, Entwurf von Goethe, siehe unten: Goethes Zeichnungen. Gewählt wurde eine Zeichenung Mehers.

Iweites Heft: Aber Kunft und Alterthum in den Rhein- und Main-Gegenden. Bon Goethe. Zweites Heft. Stuttgart, in der Cottaischen Buchhandlung 1817. II 369. 374 (Titelkupser). 375. 376. 390. 393. 395. 399. 402. 425. 435. 502. 505. 519. 522.

Drittes Heft: Aber Kunst und Alterthum in den Rheinsund Main-Gegenden. Von Goethe. Drittes Heft. Stuttsgart, in der Cottaischen Buchhandlung 1817. II 390. 393. 408. 412. 413. 414. 421. 424. 456. 457. 460. 466. 473. 3weiten Bandes erstes Heft: Aber Kunst und Alterthum. Von Goethe. Zweiten Bandes erstes Heft. Stuttgart, in

## [ Über Kunst und Alterthum]

der Cottaischen Buchhandlung 1818 (Der Zusat: in den Rhein- und Main-Gegenden fehlt von nun an bei Erweiterung bes Zweckes). II 480. 490. 544. 547. 548.

Zweites Heft (1820). II 482. 483. 484. 486. 488. 489. 490. 493. 495. 496. 497. 498. 508. 518. 522.

Drittes Heft (1820). II 480, 502, 505, 506, 508, 515, 516, 517, 521, 522, 523, 524, 528, 532, 539, 540, 542, 543, 544, 545, 547, 548, 550, 551, 556, 572.

Dritten Bandes erstes Heft (1821). II 550. 556. III 8 (2. und 3. Umschlagseite). 9. 26.

Zweites Heft (1821). II 505. 551. 555. III 7. 8. 9. 26. 153.

Drittes Heft (1822). III 17. 18. 19. 20. 21. 22. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Bierten Bandes erstes Heft (1823). II 551. III 28. 29. 32. 34. 45.

Zweites Heft (1823). II 551. III 45. 46. 64. 66. Drittes Heft (1824). III 56.

Fünften Bandes erstes Heft (1824). III 95. 97. Zweites Heft (1825) wird nicht erwähnt. Drittes Heft (1826). III 81. 89. 97. 108.

Sechsten Bandes erstes Heft (1827). III 110. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 144. 145. 159. 160.

3meites Heft (1828). III 148, 149, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 216, 221, 223, 224.

Über Laokoon (Goethes Tageb. 2.—5. Juli 1797; Goethe an Schiller 5. Juli 1797) (Werke 47, 97—117). II 6. 7. 14. 15. 16 (bie von Meyer zitierte Stelle Werke 47, 113). 18. 23. Bilbbeigabe: siehe Horny.

überjeşung bes Haager Münzfatalogs jiehe Notice sur le Cabinet des Médailles.

Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten. I 406.

Berfügungen, das Freie Zeichen-Institut betreffend. II 368 (Nr. 423; vgl. Goethe an v. Boigt 8. Mai 1816). 374 (Nr. 428). 384 (Nr. 444: 2 Blätter: das erste bezüglich die Besolbung Peter Kaufmanns, das zweite die Aufnahme von Schülern in das Freie Zeichen-Institut). 386.

Bermischte Gedichte (Schriften, Bb. 8). I 39. 40. 44.

Berse für die Feier im Stadthaus zu Beginn des neuen Jahrhunderts (sie sind verschollen). II 134.

Versuch über die Metamorphose der Pflanzen. Abersett von Friedrich Soret, nebst geschichtlichen Nachträgen-Stuttgart, in der Cotta'schen Buchhandlung. 1831 (Neue, erweiterte und von Soret mit einer Abersetung ins Französische versehene Ausgabe der Schrift des Jahres 1790). III 172.

Verwitterungslehre siehe Luisenburg.

Bögel. II 333 (Bb. 4 der Schriften, 1787).

Vorspiel (II 152) siehe: Was wir bringen.

Wahlverwandtschaften. II 230 (in meiner Arbeit unterbrochen). 242 (der neue Roman). 252 (Ich bin fleißig). 253 (ein paar Bändchen). 257 (Ichre Drucksachen). 260 (Inveiter Band). 268. 282. 283 (das gute Kind: Sophie Reinhard). 284. 554.

Was wir bringen. Vorspiel, bei Eröffnung bes neuen Schauspielhauses zu Lauchstädt (zuerst aufgeführt Lauchstädt 26. Juni 1802. Am 14. Aug. sendet Goethe die Handschrift zum Druck an Cotta). II 152.

Was wir bringen. Fortsetzung. Vorspiel zu Eröffnung bes Theaters in Halle, im Juli 1814 (Werke 131, 93 bis Dieses Festspiel sollte zugleich eine Totenfeier sein für den am 22. Nov. 1813 gestorbenen Arzt und Professor der Medizin Joh. Christian Reil, der von 1787-1810 in Salle gewirft und die bortige Buhne ins Leben gerufen hatte. Das Stud ift zumeist von Riemer ausgeführt worden. Vgl. Werke 36, 88; Goethe an die Badedirektion in Halle 18. Mai 1814, an Kirms 18. Mai 1814). II 341 (Nr. 397). 342 (Parzenfzene: ber britte Auftritt. Zeichnung von Halle: Zeichnung bes Gartens, ben Reil auf bem Reilsberg in Giebichenstein angelegt hatte; er ift die Szenerie des fünften Auftritts). 343. 345 (Zeichnung: siehe Lieber). 346 (im Erfinden begriffen). 347 (siehe Lieber). 349 (bas Befte von unseren Decorationen).

Beimarische Kunftausstellung vom Jahre 1801 und Preis-

aufgaben für das Jahr 1802 (Extra-Beilage zum 1. Quartal ber Allgemeinen Literatur-Zeitung 1802) (Der Vorschlag, an Stelle der Prophläen die Allgemeine Literatur-Zeitung "zum Kanal zu machen, die Kunstbegriffe, worauf es ankommt, ins Publikum zu bringen", stammt von Schiller: Schiller an Goethe 28. Juni 1801. Goethe an Frommann 5. Dez. 1801). II 148 (von Goethe verfaßt: I. Borerinnerung; IV. Antike Basreliefe, Achill auf Schros vorstellend; V. Über die Motive der beiden Aufgaben überhaupt und inwiesern sie genußt worden; VI. Erteilung des Preises; VIII—XV. Aufgaben fürs laufende Jahr: Werke 48, 30—56).

Beimarische Kunstausstellung vom Jahre 1803 und Preissaufgabe für das Jahr 1804 (ExtrasBeilage zum 1. Quartal ber Jenaischen Allgem. LiteratursZeitung 1804). Darin von Goethe (Berke 48, 62—70): I. Vorerinnerung; Polhynots Gemälde in der Lesche zu Delphi (Berke 48, 84—120); IV. Preisserteilung; V. Kückblick; VI. Preissaufgabe fürs laufende Jahr. II 154 (Programm). 157.

Polhgnots Gemälbe in der Lesche zu Delphi (Versuch einer Restaurierung auf Grund der Beschreibung des Pausanias, veranlaßt durch die Zeichnungen der Brüder Riepenshausen, gedruckt innerhalb des Preisverteilungsprogramms: Weimarische Kunstausstellung . . . 1803 S. IX die XXIII, Werke 48, 84—120). II 157.

Beimarische Kinakothek (angekündigt: Kunst und Alterthum III, 2, 157—172; Berke 49<sup>I</sup>, 417—426). III 6 (Kr. 593: Kopf des Leonard: Berke a. a. D. S. 420). 9 (Kr. 600 Rebenstehendes). 153 (lithographischen Bersuche).

Best-östlicher Divan. II 363 (Poetica). 375 (Nr. 431. Nr. 432: oriental. Zierat zum Divan). 458. 459. 484. 485. 493 (Sendung an Eichhorn, Tageb. 22. Nov. 1819).

Wiedersehn, Das (Werke 1, 287). II 44.

Wielands Totenfeier siehe Zu brüderlichem Andenken.

Wilhelm Meisters Lehrjahre. I 123. 124. 126. 134. 170. 179. 181. 191. 207. 227. 245. 258. 279. 302. 397. 398 (In dem 3. Drittel des Ottobers 1796 hatte Goethe den vierten und letzten Band zu versenden begonnen. Schiller

[Wilhelm Meisters Lehrjahre]

... wie ein Präsident: im Briefe an Goethe vom 28. Nov. 1796). 401. 406 (andere Werke: Bürgergeneral, Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten).

Erftes Buch. I 123. 124. 126. 134.

Siebentes Buch. I 179.

Achtes Buch. I 279 (beenbet 26. Juni. Am 26. Juni an Schiller gesenbet. Schillers erstes Urteil im Brief an Goethe vom 28. Juni). 280.

Wilhelm Meisters Wanderjahre. II 274 (Baumwollenmanufaktur). 276 (technische Beschreibung). 286 (Baumwolle). 289. 290. III 5 (Nr. 589. Nr. 590. Nr. 591). 7 (Nr. 594. Nr. 595).

Meners Bericht über die Baumwollenmanufaktur siehe Mener: Schriften.

Flucht nach Agypten, Die. II 98 (Geschichte bes Seiligen Fosephs). 99.

Sankt Joseph ber Zweite. II 98 (Geschichte bes Heiligen Josephs). 99.

Windelmann und sein Jahrhundert (barin: Mehers Entwurf einer Kunstgeschichte bes achtzehnten Jahrhunderts, siehe dort). II 159 (Kunstgeschichte: Mehers Entwurf einer Kunstgeschichte bes achtzehnten Jahrhunderts; Manustript in Ordnung, wenn Cotta kommt: er kam auf der Reise zur Leipziger Ostermesse am 22. April 1804 nach Weimar).

Winter siehe Eisbahn.

Xenien. I 179. 183. 191. 210 (bas heimliche Gericht). 215. 221. 226 (Art, wie unser Feldzug . . . zu führen sein möchte: man plante im März 1796 ein selbständiges Werk in Quart, Schiller an Cotta, 13. März 1796). 336. 356. 379. 380. 399. 400. 401. 416. 421. 422. II 29. 30.

Rauberlehrling. II 8.

Bu brüderlichem Andenken Wielands. II 324 (Nr. 387: "vollendete Abschrift" der am 18. Febr. 1813 in der Loge Amalia gehaltenen Gedächtnistede).

Zu meinen Handzeichnungen. III 18. 19. 22. 26. Siehe auch Schwerdgeburth und Goethe: Zeichnungen.

- Bur Naturwissenschaft überhaupt, besonders zur Morphologie.
  - Ersten Bandes erstes Heft (1817). II 390. 432. 434.
  - Ersten Bandes zweites Heft (1820). II 458. 459.
  - Ersten Bandes drittes Heft (1820). II 531 (Zeichnungen zur Berwitterungslehre: Zeichnungen zum Aussatz: Luisenburg bei Alexandersbad I, 3, 238—240 [siehe oben ©. 304]). 532.
- Busat zu Mehers Aufsat: Drei singende Engel von Ruhl (Kunst und Alterthum II, 3, 142ff.). II 515. 516.
- Zujaß zu Mehers Aufjaß: Bilbende Kunft. Senbungen aus Berlin (Ternite) (Kunft und Alterthum VI, 1, 170. 171; Werke 49<sup>II</sup>, 249). III 115 (Kr. 753).
- Bujaß zu Wehers Aufjaß: Cölner Domriß von Woller. Nr. 20 der: Mannigfaltigen Kunftanzeigen. (Kunft und Altersthum II, 2, 78—80; Werke 49<sup>II</sup>, 179—181). II 498.
- "Zu würdiger Umgebung Deines Bildes" siehe: Ihro Kaiser» lichen Hoheit . . .

## Gesamtausgaben

- Schriften. Leipzig, bei Georg Joachim Göschen (8 Bänbe, 1787—1790. Die erste von Goethe selbst besorgte Gesamtausgabe seiner Werke). I 30. 39. 44. II 333.
  - Band 6 (erschienen 1790). I 44.
  - Band 8 (1789, vor Band 6 und 7 ausgegeben. Enthaltend: Neueröffnetes moralijchepolitisches Kuppenspiel; Pater Breh; Prolog zu Bahrdt; Vermischte Gebichte; Künstlers Erdewallen; Künstlers Apotheose; Die Geheimnisse. I 30. 39. 40.
- Werke, Zwölsbändige Ausgabe, erste Cottasche. II 288.
- Werke, Zwanzigbändige Ausgabe, zweite Cottasche, zu gleicher Zeit (auf 26 Bände vermehrt, 1816—1822) erschienen in einer Nebenausgabe zu Wien bei Kaulsuß und Armsbruster. II 366 (Rr. 420: Büste, wahrscheinlich bestimmt für den ersten Band der Wiener Ausgade).

### III. Goethes Zeichnungen

Deforationsentwürfe zur Oper Die neuen Arkabier von Güßmahr (2. Febr. 1796). I 192. 203.

Umschlagbede zum Musen=Almanach für das Jahr 1797. I 356.

Umschlagbede zum ersten Hefte von Kunft und Alterthum. II 366 (Ar. 417: Stizzen: ein Entwurf Goethes zum Umschlag, erhalten im Goethe-Nationalmuseum. Nr. 418).

Stizze zum Siegel ber Naturforschenben Gesellschaft in Jena. II 177. 178. 180. 181.

Skizze zur Aufführung der Glode Schillers. II 168.

Stigge zur Jubilaumsmedaille Bovns (1831). III 205.

Stigge zur Reformationsmedaille. II 418.

Beichnungen. III 41 (Nr. 630). 78 (Nr. 693).

Beichnungen. III 78 (Mr. 692. Tageb. 10. April 1825: "Verseichnis ber eigenen Zeichnungen zur Bibliothekssammslung").

Landschaftszeichnungen. II 242. 278. 279. 280. 290. 292. Landschaftszeichnungen Karlsbad 1806. II 181 (Stizzen). Zeichnungen für Knebel (1810). II 279. 280. 281. Zeichnungen, von Schwerbgeburth radiert. III 17. 18. 19.

20. 21. 22. 24. 25. 26. 27.

Zeichnung der Cascatellen von Tivoli. II 512. 513. Zeichnung 1807. II 196. 197.

# Meyer

## I. Perfonliches

Erfte Biographie (auf Mehers eigenen Angaben beruhenb) von Karl Gräbner: Allgemeine Thüringische Baterlandsstunde, Erfurt, Bd. I, 13. Stück, 27. März 1824. Wiedersholt: Gräbner, Die Großherzogl. Haupts und Residenzsstadt Weimar. Ein Handbuch für Einheimische und Fremde. Erfurt 1830. S. 180—184.

Geboren in Stafa am Züricher See 16. Marg 1760.

Vater: Joh. Baptist Meyer, Kaufmann, später in spanischem Militärdienst.

Mutter: Dorothea (geb. 1738), Tochter bes Lanbschreibers Billeter in Stäsa, Besitzers bes Gasthauses zur Krone. I 23. 50. II 474.

Schwester: Unna, die Frau des Oberrichters Jakob Steiner in Zürich. I 50.

Frau: Umalie, geb. v. Koppenfels (1771—1825) (über ein Bilb von ihr siehe Jahrb. der GoethesGeselsschaft 4,313). II 171. 174. 309. 312. 334. III 11. 34. 44. 51. 53.

Erster Unterricht im Zeichnen bei Johannes Koella in Stäfa. Rach Koellas Tobe Schüler Kaspar Füehlis in Zürich 1778—1781.

Weher und sein Freund Heinrich Koella (siehe bort), Reffe bes Johannes Koella, verlassen Stäsa am 10. Mai 1784 und treffen in Rom ein am 2. Juni 1784.

Abreise nach Neapel 17. Juni 1788. Ankunst baselbst 21. Juni. Untrag aus Zürich, Prosessior an der bortigen Kunstichule zu werden, im Jan. 1789. I 23.

Rückehr nach Rom zwischen 6. und 13. Febr. 1789.

Erkrankung in Rom bis weit über die Mitte Nov. 1789 (Nr. 13. Nr. 14). Abreise aus Italien: Tageb. der Luise v. Goechhausen: "19. April 1790 von Kom. In Monterosa fanden wir Mehern den Schweizer mit einem Engländer seinem Reisegefährten.

... Meher leistete uns Gesellschaft. 20. April mit Meher.

Meher. ... 6. Mai Benedig: Meher kam auch." Goethe an Caroline Herder 7. Mai 1790. Bon Benedig aus ging Meher nach der Schweiz (Goethe an Herder 28. Mai 1790), wo er die nächsten Jahre bei seiner Mutter in Stäfa lebte. Der Ausenthalt in Benedig und der Schweiz liegt zwischen Nr. 14 und Nr. 15.

Nach Weimar Nov. 1791. Ankunft: zwischen Nr. 15 und Nr. 16. Weher Goethes Hausgenosse als Gast: er bewohnt den oberen Stock (Goethe an Reichardt 17. Nov. 1791).

Aufenthalt in Dresben: Ende April -28. Cept. 1794.

Abreise nach Italien 2. Okt. 1795 (Schiller an Humboldt 5. Okt. 1795). Aufenthalt erst in Rom, dann, etwa seit 20. Juni 1796, in Florenz.

Zum Professor beim Freien Zeichen-Institut ernannt durch Defret vom 11. Dez. 1795 (siehe Goethe an Schnauß 20. Nov. 1795). I 170. 188.

Erkrankung in Florenz zwischen 9. und 16. April 1797.

Abreise von Florenz nach der Schweiz (Stäfa) (10. oder 11. Juni 1797). I 458.

Goethe und Meher zusammen in Zürich und Stäfa, Wanderung durch die Urkantone: 20. September — 26. Okt. 1797. Ankunft in Weimar 20. Nov.

Durch Dekret vom 7. Jan. 1799 mit der Aufsicht über die künstlerische Ausgestaltung des Schlosses betraut.

Goethes Hausgenosse gegen Mietzahlung Mai 1799.

Hochzeit mit Amalie Caroline v. Koppenfels 12. Jan. 1803.

Ausgeplünbert von den Franzosen 14. Okt. 1806 (Johanna Schopenhauer an ihren Sohn Arthur 19. Okt. 1806: Johanna Schopenhauer, Jugendleben und Wanderbilder 2, 234). II 183 (Ar. 275). Bei der Plünderung des Hauses v. Koppenfels wurde eine dort ausbewahrte Mappe mit Meyers vorzüglichsten Studienblättern geraubt: nun legte er "auf immer den Pinsel nieder und

wählte eine andere Richtung ber Studien" (Weimar. Zeitung 1832 Nr. 58).

Zum Direktor des Freien Zeichen Instituts mit dem Charakter Hofrat auf Goethes Antrag ernannt durch Dekret vom 6. März 1807 (Gehalt 400 Thaler jährlich).

Bohnung vom Herbst 1808 an im Fürstenhaus (in "bes Herzogs ehemaligen Zimmern", vgl. Brieswechsel Knebels mit seiner Schwester Henriette S. 352). II 221.

Erkrankung im Winter 1810/1811 (Blasenkramps). Ersolgreiche Kur in Karlsbad (Bulpius an Nikolaus Meyer 19. Sept. 1811, Jahrb. d. G.-G. 4, 336). II 293 (Nr. 349).

Meyer 1812 mit Goethe in Karlsbad; Ankunft in Karlsbad 4. Juli.

Reise in die Schweiz Juli 1813—März 1814. II 326—339. Wohnung von Juni 1816 an auf der Esplanade.

Reise in die Schweiz Oktober 1817—Mai 1818. II 445—476. Meher in Berlin 3. Okt.—3. Nov. 1820.

Frau Amalie Meher stirbt 21. April 1825, beerbigt 24. April. Reise in die Schweiz Sept. 1827. III 140—146.

Meyer erhält das Ritterfreuz des Orbens vom Weißen Kallen Kebr. 1829.

Juli 1832 an einem Katarrh erkrankt, bezog Meyer Enbe August zur Erholung das ihm von Maria Paulowna zur Verfügung gestellte Haus im Prinzessinnengarten zu Jena. Sein altes Leiden (Blasenkramps) besiel ihn mit Heftigkeit. Nach vielen Schmerzen ist er gestorben 14. Okt. 1832. über Meyers letzte Zeit vgl. Kurt Wolff, Briese und Verse aus Goethes Zeit. Als Handschrift. Leipzig 1910. S. 50 f.

Beerbigt auf höchsten Besehl in Weimar 16. Okt. abends. Der Kanzler v. Müller hatte nach derselben Melodie, die Hummel für die Beisetzung Karl Augusts und Goethes komponiert hatte, ein Trauerlied gedichtet: "Ruhe sanft in heil'gem Frieden, Unsern Besten treugesellt".

Meyers Testament (batiert 2. Juni 1826) vermachte seinen tünstlerisch schriftstellerischen Nachlaß (Papiere, Zeichsnungen, Stiche, Gemälbe) der Großherzoglichen Bibliosthek, das sonstige Vermögen (Gelb und Pretiosen), das nach Abzug einiger Legate etwa 34 000 Thaler betrug, "dem Armut in Weimar" zur Pflege franker Haussarmer. Es wurde daraus gebildet die "Meher-Amalien-Stiftung".

#### Nefrologe:

Ferdinand Hand, Johann Heinrich Meyer, in: Weimarische Zeitung. Ar. 58. Sonnabend, 20. Okt. 1832.

C. A. Böttiger, Nekrolog. Heinrich Meyer in Weimar, in: Artistisches Notizenblatt. Herausgegeben von C. A. Böttiger. Ar. 20. Im October. 1832. Siehe auch Ar. 22 (Nov.)

R., Joh. heinr. Meher, in: Der Gesellschafter Nr. 175

### Bildniffe

Selbstbildnis (Zentralbibliothek Zürich; wiedergegeben: Bahl-Kippenberg, Goethe und seine Welt, Leipzig 1932, S. 106).

Selbstbildnis (Wahl, Zeichnungen von J. H. Meher, Schriften ber Goethe - Gefellschaft Bb. 33 [1918], Tafel 1).

Bilbnis von Ludwig Bogel (1813) in: Neujahrsblatt der Künstlergesellschaft in Zürich für 1852. Der neuen Reihenfolge XII.

Bildnis von Schmeller (1824). III 58.

Gemälbe von Heinrich Müller (Landesbibliothek Weimar). Medaille von Facius zu Meyers Andenken Weimar 1833. Borderseite: Meyers Brustbild mit der Juschrift: Heinrich Meyer, geb. zu Stäsa d. 16. März 1759, gest. zu Jena d. 11. Oct. 1832. Kückseite: Zwei Kränze, dazu die Worte: Dem Kunstfreund. Dem Wohlthäter. Weimar 1833. (Das

Jahr: 1759 und das Datum: 11. Oct. sind falich.)

### II. Bildwerke

Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen I, 276—278. Wahl, Zeichnungen von Johann Heinrich Meher, Schriften ber Goethe-Gesellschaft Band 33, 1918.

Gemälde (unbestimmt 1791). I 56.

Umor (Titelkupfer zu Knebels übersetzung der Elegien des Properz, gezeichnet nach Goethes Siegelring, vgl. Goethe an Schiller 7. April 1798, Schiller an Goethe 10. April 1798) siehe Knebel, Properz.

Unsichten von Fiesole, Bildbeigabe zu dem Aufsatze Meyers über etrurische Monumente, gestochen von E. Müller, Proppläen Ersten Bandes Erstes Stück. II 52.

Apollo. I 358 (an Reichardt verkauft: siehe Reichardt).

Aurora (Wahl Tafel III). I 55. 57.

Bilbchen für Christiane (vgl. Goethe an Christiane 10. [richstig: 9.] Aug. 1794). I 136.

Denkmal für die Schauspielerin Christiane Becker (nach Mehers Entwurf ausgeführt von Doell, aufgestellt Frühsjahr 1800 auf dem sog. Rosenberg auf dem rechten User der Jlm. 1827 übertragen in den damaligen Garten der Erholungsgesellschaft, der jest Privateigentum ist [Jenaer Straße]. Hier steht das Denkmal noch heute. Sine Wiederholung, gestistet von Ernst v. Wildenbruch, am Parkrande, nördlich des Goethischen Gartenhauses. Musculus: Euphrospne. Leben und Denkmal. Weimar 1836 [Reudruck von Stümcke, 3. Mai 1908 der Gesellschaft für Theatergeschichte dargebracht]. Karl Brandis, Goethe und das Euphrospnen-Denkmal. Zeitschrift für Bücherfreunde, Reue Folge, XVI, 89ff.).

Erste Zeichnung. II 33. 35. 44 (Mehers Zeichnung wurde nicht im Musen-Amanach 1799 verwertet [siehe Kr. 164]: es verblieb bei der Psyche [siehe dort]). 45. 72 (Zeichenung für den Gartenkalender: diese Zeichnung wurde veröfsentlicht in Cottas Taschenkalender auf das Jahr 1800 für Natur- und Gartenfreunde als Titelkupser, gestochen von Duttenhoser. Was ich zu sagen für nötig hielt: Mehers Erläuterung, im Taschenkalender gebruckt, verdreitet sich über die Veranlassung des Denkmals, seine innere Beziehung zu Goethes Elegie Euphrosphee, gibt eine Beschreibung, deutet die Allegorien aus und beschreibt den Standort).

Zweite Zeichnung. II 54 (Nr. 149: Masten: "vier Masten oben an ber Säule, wo sie eine Art von Capitäl aus-

machen; in ihnen sind die vier Alter gebildet"). 56. 72. 111 (am 18. April und 4. Mai 1799 trug Goethe dem Gothaer Bildhauer Friedr. Wilh. Eug. Doell die Außführung des Denkmals nach Meyers Zeichnung an, am 1. Oft. erbat er den Transport des fertigen Denkmals nach Weimar für den 15. Oft.; dasselbe traf ein in der ersten Novemberwoche [an Kirms 8. Nov. 1799]. Die Aufstellung erfolgte 1800).

Denkmal für Luise v. Koppenfels (siehe bort) (ausgeführt von Klauer, vgl. Goethes Tageb. 21. Juni 1799). I 227. 238. 241. 242. 246. 254. 259. 270. 284.

Denkmal für Grafen Schmettau (siehe Schmettau). Erster Entwurf nach Goethes Angabe: ein geharnischter Ritter mit Schilb und erhobenem Schwert auf der Schwelle eines Gebäudes, das, vom Blitz getroffen, über ihm zussammenbrechen wird. Darunter die Inschrift nach Horaz, Oden, III. Buch 3. Ode Vers 7: "Ferient Ruinae". Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen 1, 277 Nr. 454. Abgebildet als Kupferstich im Neujahrsprogramm der Jen. Allg. Lit.-Zeitung 1808; siehe Werke 48, 137; Meher: Schriften: Neue Unterhaltungen). II 184. 185.

-, Zweiter Entwurf. II 192. 193. 194. 195. 197. 200. 201. 202. 203.

Ewiger Bater, Zeichnung ins Stammbuch ber Friederife Brun. I 349.

Farbige Mädchen (Zeichnungen, in benen Meyer Goethes "theoretische Farbenspeculationen in praxin zu setzen ansing": 1. Mädchen mit Korb, nach Meyers Erfindung, 2. der Raub der Töchter des Leutippus durch Kastor und Pollux, nach einem alten Basrelief, "nur daß sich dort die Mädchen nicht anfassen", Goethe an Jacobi 1. Febr., 17. Upril, 7. Juni 1793; Raturwiss. Schriften 4, 308f.; Böttiger, Literarische Zustände und Zeitzgenossen 1, 35). I 121. 126.

Fiejole fiehe Unfichten von Fiejole.

Goethe, Des Epimenibes Erwachen. Dazu Zeichnungen Mehers: Koftümzeichnungen: Kleine Dämonen (Werte 16, 357. 358). II 349. 350.

Koftümzeichnungen: Genien (Werke 16, 364—372). II 350. Grabmal (Bers 722—728, Werke 16, 370). II 350 (Meher benutt ein antikes Basrelief, das abgebildet ift Tafel XIII, Mr. 25 der Bassi rilievi antichi von Zoega, 1808; vgl. Werke, Hempel, 11, 189 Unm.).

Goethe, Johanna Sebus. Dazu Zeichnung Mehers. III 104. Goethebildnis, Uquarellgemälde (Zarnce, Berzeichnis der Originalaufnahmen von Goethes Bildnis, Leipzig 1888, S. 24, Tafel III 4; Schulte Strathaus, Die Bildnisse Goethes, S. 41 f., Tafel 80; Jahrb. der Goethe Gesellschaft Bd. 3 [1916], Titelbild; Wahl Tafel VIII). I 104.

Imhoff, Amalie v., Die Schwestern von Lesbos. Dazu Zeichenungen Mehers (Honorar: 6 Karolin; Schiller an Cotta 12. Jan. 1800. Berhöhnt in der Zeitung für die elegante Welt 1802 Ar. 124). II 77. 78. 79. 80. 81. 83. 84. 109 (Böttgers Stiche). 112 (Böttgers Stiche).

Fris (im Treppenhause des Goethehauses). I 58.

Juno und Minerva. I 284.

Jupiterzeichnung für Anna Amalia. I 46. 48.

Kinder (für das Gewölbte Zimmer im Goethehaus). I 125.

Köpfe, große, getuschte. Il 249.

Köpfe nach Antiken (Schuchardt I, 278 Ar. 471). I 12.

Lampe (für einen Türflügel bes Goethebenkmals bestimmt, das man in Frankfurt Goethen errichten wollte. Boisseke hatte 24. Aug. 1820 einen Entwurf des Denkmals gessendet; Goethe erwidert 11. Sept.: "Unter den plastischen Zierden jenes Monuments gedenken Sie einer Lampe, welche als herkömmliches Zeichen eines geistigen Fleißes allerdings zu billigen ist. Nun mache ich aber die Besmerkung, daß ich weder abends noch in der Nacht jemals gearbeitet habe, sondern bloß des Morgens, . . . Desshalb diese Allegorie etwas weiter geführt wünschte, wie die Figur ausweist. [Kommt nach]." Siehe Boisserée an Goethe 22. Sept. 1820. Das Versprechen: "Kommt nach" ist nicht erfüllt worden). II 555. 560. 566. 567. 568.

Landschaft mit Altar. 1 192.

- Magdalena (Schuchardt I, 277 Nr. 462). III 21.
- Masten (II, 54) siehe Denkmal für Christiane Beder (zweiter Entwurf).
- Medaille zum Antritt bes neuen Jahrhunberts. II 134 (nicht zur Ausführung gelangt; siehe Schiller).
- Medaille zur Vermählung bes Erbprinzen Karl Friedrich mit Maria Paulowna, 1804 (Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen II, 177 Nr. 1414; vgl. Ruland, Medailsons und Bildnisse bes Weimarischen Kreises [Zum 24. Juni 1898] S. 42). II 174.
- Medaille auf Schiller 1805 (Mehers Zeichnung: Schiller von einem Schwan aufwärts getragen, im Goethe-Nationalmuseum; eine zweite im Schloßmuseum. Die Vordersseite, von Tieck entworsen, zeigt einen Schillerkopf. Nicht zur Ausführung gelangt. Ruland a.a. D. S.42). II 173.
- Medaille zum Reformationsjubiläum 1817 (Zwei Entwürfe, bavon einer ausgeführt, siehe oben unter Facius). II 421. 422. 424.
- Medaille auf die Großherzogin Luise 1825 (siehe oben unter Großherzogin Luise). III 83.
- Menschliche Leben, Das (Fries im Kunden Zimmer der Herzogin Luise im Weimarer Schlöß: eine sich durch die goldenen Buchstaden LOVISE BERZOGIN ZV SACHSEN hindurchziehende zyklische Vorstellung des menschlichen Lebens, dargestellt durch Kindergestalten in antik-natürlicher Symbolik; vgl. Böttiger, Literarische Zustände und Zeitgenossen 1, 126. Gegenstand besonderen Spottes im Schmähaufsah der Zeitung für die elegante Welt 1802 Kr. 124) (Wahl Tafel XII). II 56. 63. 65. 109. 110 (Kr. 193. Kr. 194: "Hochzeit"). 111 ("Hochzeit"). 118 ("Buchstaden"). 119 ("Gedurt"). 121 ("Buchstaden"). 124 ("im Schlöß malen").

Möbelzeichnungen. I 207. 315.

- Musen-Allmanach (Honorar für 4 Zeichnungen für die Alsmanache 1798. 1799: 4 Karolin 16 Laubtaler, vgl. Cotta an Schiller 7. Nov. 1798, Vollmer, Briefw. zwischen Schiller und Cotta, 1876, S. 327).
  - Umschlagzeichnung für den Musen-Almanach für das Jahr

#### [Musen=Almanach]

1798. I 356. 357. 386. 409. 416. 425. 432 (Goethe sendet die Zeichnung erst 3. Juni 1797 an Schiller, dieser an Cotta, dugleich mit dem Titelkupfer, am 16. Juni 1797). 443.

Titelfupfer Musen=Alimanach 1798. I 356. 357. 386. 409 (Rupferstecher: d'Argent). 415. 425. 432. 443.

Umschlagzeichnung für den Musen-Amanach für das Jahr 1799 (reiches Fruchtgehänge, auf der Vorderseite die Titelaufschrift, auf der Rückseite einen Kauz einschließend, der auf zwei Leiern steht. Goethe an Schiller 21. und 25. Juli 1798. Goethe wollte auch hier das Faciussche "anaglyphische" Verfahren anwenden san Schiller 21. Juli 1798, an Cotta 25. Juli; siehe Facius, kehrte aber zum Kupferstich zurück san Cotta 14. Sept. 1798], den Stich besorzte E. Müller. Am 1. Sept. 1798 sendet Goethe Probedrucke an Schiller, am 3. Okt. eine erste Partie der fertigen Umschläge. Die Drucke waren zum Teil einsfardig, zum Teil wurden sie illuminiert: II 54; Goethe an Schiller 21. Juli 1798). II 38. 43. 52. 53. 54.

Titelkupfer Musen-Almanach 1799 siehe Psyche.

Musentanz am Römischen Hause (nach Giulio Romano). I 373 ("von meinem gemachten Entwurs"). II 39. 40. 46. 50. 51.

-, Kartons. II 40. 46.

Nemesis, Zeichnung Mehers für das Relief im Giebelfelde bes Römischen Hauses. I 395.

Obhsseus und Nausitaa (die ausgeführte Zeichnung und mehrere Entwürfe im Landesmuseum Weimar). I 24. 27. 30 (flüchtig gemachter Entwurf). 31. 34. 36. 37. 38. 40. 41.

Obipus und die Sphing (ausgestellt bei der Weimarer Kunstausstellung 1802, verhöhnt in der Zeitung für die elegante Welt 1802 Ar. 124; Wahl Tafel II). I 34. 36. 37. 38. 40. 46. 47. 52. 55. 56.

Barzen (von Herber gefeiert in einem Gedichte: Die Parzen. Ein Gemälbe von Heinrich Meyer, Sämmtl. Werke, Suphan, 29, 127f. Bon C. F. Stoelzel gestochen, als Titelkupfer in Bb. 1 von Hufelands Die Kunst das menschliche Leben zu verlängern, Jena 1797, siehe Hufe-land). I 433. 445.

Besops gewinnt die Hippodamia im Wagenrennen (Frl. v. Seebach, Modell). I 63. 65. 66. 69. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 78.

Prophläen. Umschlagzeichnung (Der Umschlag der Prophläen zeigt nur eine breite Kandzierleiste, die vervielfältigt wurde durch Facius vermittelst seines "anaglyphischen" Berfahrens; siehe Facius). II 38.

Psinche, von einer Nymphe gesäugt (Zeichnung des Titelstupsers für den Musensulfmanach für 1799, gestochen von Guttenberg in Stuttgart, gedruckt in Weimar. Borslage war eine Gemme aus Goethes Sammlung; vgl. Goethe an Schiller 7. April 1798, Schillers Antwort 10. April; Schiller an Cotta 3. Juli 1798. Am 21. Sept. 1798 erbittet Goethe von Schiller das Papierzum Druck, am 3. Okt. sendet er eine erste Partie der fertigen Abzüge). II 38. 39. 43. 44. 53. 54.

Raub der Leukippiden siehe Farbige Mädchen.

Regenbogen siehe Fris.

Schlangenbad, Zeichnungen von. III 13.

Schloß. Arbeiten im Weimarer Schloß:

Gesims und Decke bes Vorzimmers zum Zimmer bes Herzogs. II 123.

Tür- und Fenstereinfassungen bes Edzimmers. II 123. Dede im Runben Zimmer. II 124.

Rimmerbekorationen. II 129. 137.

Dece im Schlafzimmer Rarl Augusts. II 145.

Menschliches Leben siehe oben S. 330.

Sächsisches Wappen, von vier Auhmesgöttinnen emporgetragen (Decengemälde) (Verhöhnt in der Zeitung für die elegante Welt 1802 Nr. 124). II 150.

Fries mit Bacchischen Figuren. II 150.

Vier Medaissons: Die Erziehung der Diana (Verhöhnt: Zeitung für die elegante West 1802 Nr. 124). II 150. Ofenmodelle für das Wohnzimmer Maria Paulownas. II 271.

- Schlüsselloch (Wahl Tafel IX). I 263.
- Seebach, Amalie v., Bilbnis (Studie zum Gemälde: Pelops gewinnt Hippodamia [Wahl Tasel VII]). I 65 (Hippodamia). 66. 69. 71. 73. 75. 76. 78.
- Siegel für die Naturforschende Gesellschaft in Jena. II 177. 178. 180. 181.
- Stäfa, Zeichnungen aus, 1813/14. II 334.
- Taschenkalender für Natur= und Gartenfreunde. Dazu Zeich= nungen Meyers. II 52 (von Goethe an Cotta gesendet 15. Aug. 1798). 72.
- Tritonen (Zeichnung nach einer Gemme, geplant für das 4. Stück der Prophläen. Nicht ausgeführt). II 107 (Nr. 189. 190).
- über Kunft und Alterthum. Zeichnung Mehers zum Umschlag bes ersten Heftes. II 366 (Nr. 418).
- Vase in Nosa, Zeichnung (Drest zwischen Phlades und Elektra) (siehe dort. Wehers Zeichnung im Goethe-Nationalmuseum). I 14. 18. 28. 34.
- Base in Nola, Zeichnung (Dichter, seine Leier verbrennend). I 42. 44.
- Base, Zeichnung (1792). I 60.
- Wielandbildnis. II 183. 184.
- Zeichnungen nach Antiken im Museo Capitolino. I 172.
- Zeichnung nach dem Zeus von Otricoli. I 5.
- Beichnung, getuschte, nach ber Juno Ludovisi (ber Familie Krook geschenkt). I 5. 24. 29. 35.
- Zeichnung nach einem Benuskopf ber Dresdner Antikensammlung. I 107.
- Beichnung eines Jupiter (für Anna Amalia). I 46. 48. Zweite Zeichnung (für Anna Amalia). I 35. 46. 48.
- Beichnung eines geschnittenen Steines für ein Armband der Prinzessin Karoline. II 266 (vgl. Preller, Ein fürstliches Leben, 2. Aufl., Weimar 1859, S. 100). 270.
- Beichnung eines Tintenfasses und Petschaftes für Maria Paulowna. II 266. 267. 268 (einige Einfälle: vgl. Preller, Ein fürstliches Leben, 2. Auflage, Weimar 1859, S. 100: "Das Tintenfaß [im Nachlaß Waria Paulownas erhalten] ist recht zierlich ausgefallen. Im Deckel desselben, welcher

bie Mündung des Ahhton schließt, stedt ein Siegel aus geschnittenem Stein. Ein Helm, worauf eine Eule sitt (die Attribute der Minerva), im Felde zwei Sterne (die der Dioskuren), oben AIOCK, unten AOHN. Vermutslich ist dieses der Einfall Goethes"). 270.

Zeichnung für die Münzschränke der Beimarer Bibliothek. II 185.

Rostumzeichnungen:

Italiener (für August v. Goethe: Quadrille italienischer Tänzer und Tänzerinnen). II 271.

Jägerin (für Gräfin Karoline v. Egloffstein im Maskenzug: Die romantische Poesie. II 272 (Nr. 330).

Ropien:

Ropie ber Albobrandinischen Hochzeit (Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen I, 334 Rr. 54). I 188 (Böttiger, Literarische Zustände und Zeitgenossen I, 65). 194. 195. 196. 204. 205. 208. 211. 216. 220. 222. 225. 232. 236. 241. 245. 252. 253. 257. 262. 269. 271. 309. 426. 442. II 12. 24.

Kopie der Madonna Medici des Michel Angelo Buonarroti (Florenz, San Lorenzo). I 287.

Kopie der Heiligen Familie des Michel Angelo Buonarroti in den Uffizien. I 294. 320.

Ropien nach Carracci. I 47 (unbestimmt).

Ropie nach Carracci: Odhsseus und Circe (Goethe-Nationalmuseum. Reproduziert Schriften der G.-G. 5, 65). I 3.

Nopie des Genius des Ruhmes von Carracci (siehe auch dort) (Goethe an Karl August 29. Juni 1797) (bis 1805 im Römischen Hause [siehe dort], jest in der Decke des Hauptsaales der Landesbibliothet). I 91. 103. 109. 113. 114. 115. 116. 119. 120. 122. 124. 125. 126. 128. 133. 136. 137.

Stizze I 91. 103. 114.

Ropie nach Correggios Madonna mit dem heiligen Sebastian. I 104.

Ropien nach Domenichino. I 47 (unbestimmt). 52.

Kopien nach Garofalo. I 52.

Kopien nach Chirlandajo (Köpfe). I 287. 427. 432. 442.

Ropien nach Filippino Lippi. I 287. 427. 432. 442.

#### [Ropien]

Ropie: Ropf Windelmanns nach Maron. II 186.

Ropien nach Raffael. I 47 (unbestimmt). 52.

Kopie nach Raffaels Disputa (Abraham, Petrus Lombardus, Hieronymus). I 187. 195. 253. 427. 442.

Kopie bes Ewigen Baters in Raffaels Vision bes Hesetiel (Florenz, Palazzo Pitti) (Herbers Sämmtl. Werke, Suphan, 24, 499). I 375. 387. 392. 409. 427. 432. 442. II 12.

Ropie der Madonna della Sedia des Raffael. I 281. 293. 296. 302. 307. 312. 314. 318. 319. 321. 326. 327. 328. 343. 351. 352. 355. 381. 404. 427. 432. 442. II 12. 24. 32. 34. 35 ("Leute zu geben Lust haben": unbekannt). 47. 48.

2. Kopie der Madonna della Sedia in Gotha, ausgestellt Weimar, Kunstausstellung 1804. II 161. 164.

Kopie der Madonna mit dem Kinde aus der Sixtinischen Madonna. I 104. 110. 116. 117. 118. 120. 121. 123. 124. 125. 128. 138.

Kopie eines Engelkopfes der Sixtinischen Madonna. I 138. Kopie des heiligen Sixtus nach Raffaels Sixtinischer Madonna. I 104. 138.

Kopie nach Maffaels Madonna mit dem Stieglit. I 427 ("Madonna von seiner ersten Manier"). 432. 442.

Kopie nach Raffaels Vertreibung bes Heliodor (Kopf bes Reiters) (ausgestellt Weimar, Kunstausstellung 1804). I 228, 253, 427, 442.

Kopie: Glaube, Liebe und Hoffnung (nach Raffaels Bilb im Batican?). I 121. 126.

Kopie: Köpfe nach Raffael (I, 253) siehe Kopie nach Raffaels Disputa.

Ropie: Johanneskopf nach Raffael (der Familie v. Arvok geschenkt). I 12. 15. 22. 23. 29. 35. 36. 37.

Ropie: Mädchen aus Guidos Gemälde. II 154.

Ropien nach Andrea del Sarto. I 52.

Nopie des Ropfes der Madonna del Sacco des Andrea del Sarto. I 411. 424. 427. 432. 433. 442.

[Ropien]

Kopie des Tischbeinschen Gemäldes Jphigenie und Orest (einmal des ganzen Bilbes, dann der vier Köpse). I 16. Kopie, dreimalige, des Conradin von Tischbein (nach einer

Selbstwiederholung Tischbeins). I 16.

Studien nach Kindern des Tizian im Palazzo Pitti. I 375.

## III. Schriften

Kleine Schriften zur Kunst von Heinrich Meher, herausgegeben von Paul Weizsäcker. (Deutsche Literaturdenkmale bes 18. und 19. Jahrhunderts Nr. 25), Heilbronn 1886.

Bierteljahrsschrift für Literaturgeschichte. II 597ff. III 372ff. Preußische Jahrbücher LXIV, 5 (Nov. 1889).

Goethes Werke 49 II, 351-354.

Meher schreibt für die Jen. Allgem. Literatur - Zeitung nicht nur unter W. K. F., sondern auch: — h— H — Weher Heinrich.

Albobrandinische Hochzeit, Aber die. I 216. II 200 (siehe: Hupothetische Geschichte des Colorits).

Alten Monumente, Aufsat über die. I 67. 72. 73. 74. 76.

Altes Gemälbe (Abschnitt I bes Reujahrsprogramms 1809 ber Jen. Allgem. Literatur-Zeitung) siehe: b'Alton.

Antolini, Giovanni, Le Rovine di Veleja (Runst und Alterthum II, 2, 11-15). II 488. 490.

Appiani, Siegesgliick Napoleons in Oberitalien. Zweiundsbreißig Kupferblätter. III 57 (siehe Appiani. Goethes Tageb. 7. April 1824: "Hofrat Meyer sendet Rezension des Appianischen Frieses". Meyers Aufsat wird von Goethe durchgesehen 8. April. Gedruckt: Kunst und Alterthum VI, 3, 454—461; Werke 49<sup>I</sup>, 411—416).

Baour-Lormain, P. L. M., La Jérusalem délivrée traduite en vers françois. Paris 1819 (Kunît und Alterthum II, 3, 184—186). II 543. 544.

Baumwollenmanufaktur, Über die (Unterlage zu Bilhelm Meisters Wanderjahren, Buch 3 Kapitel 5 und 13, Werke  $25^{\text{I}}$ , 107ff. 227ff. Gebruckt: Werke  $25^{\text{II}}$ , 262ff.; vgl. Goethe-Jahrbuch 13, 150). II 274. 276 ("technische Beschreibung"). 286 (Tageb. 2. Mai 1810: "Baumwolle und Fabrikation berselben". Garnhändler: Werke  $25^{\text{I}}$ , 109ff.  $25^{\text{II}}$ , 265). 289. 290.

Beiträge zur Geschichte ber Schaumünzen aus neuerer Zeit (Neujahrsprogramm ber Jen. Allg. Lit.-Zeitung 1810). II 293 ("Platte vom vorigen Jahre". Siehe Eichstädt und Schwerdgeburth).

— Nicht erschienene Fortsetzung. II 293 (siehe Eichstädt). 295 ("Brogramm"). 296.

Berliner Steinbrud (Kunst und Alterthum IV, 3, 56—64).

Berliner Tagebuch. II 571.

Bijou siehe unten Englische Taschenbücher.

Bilbende Kunst (Kunst und Alterthum V, 2, 63—119). III 71. 72 (Nr. 679).

Blücher siehe unten Henschel, Gebrüder.

—, Denkmal in Rostock, siehe unten Schadow.

—, Medaille, siehe unten Jachtmann.

Boissere, Brüber, und Bertram, Sammlung altnieders und oberdeutscher Gemälde, lithogr. von J. N. Strigner (38 Lieferungen, jede zu 3 Blättern). III 114 (Nr. 753). 115.

—, Geplanter Aufsat über die Sammlung der Boisserées. II 447. 449.

Braunfels, Alterthümer, siehe Schaum.

Capitolinische Benus, Die (Prophläen, Dritten Bandes Erstes Stück, S. 157—166). II 116 ("hier beigelegt"). 117. 119. 120 (beiliegendes "Manuskript"). 122 (ebenso).

Carracci, Annibale, und Andrea del Sarto. I 117. 125. 130. Carus, Zwei Landichaften (Kunft und Alterthum II, 3, 171.

172). II 515 (Kelsenlandschaft). 516 (Nr. 529. 530). 528.

Casti, Die rebenden Tiere, Beitrag Mehers zu Goethes Aufjat (Kunst und Alterthum I, 3, 78—80). II 318. 412. 413. 414. 421. 424.

Correggios Bilber, Anmerkungen über. I 105.

— Das Kind anbetende Madonna in der Tribuna der Ufs Schriften der Goetbes Gesellschaft XXXV, 2

- fizien. I 297. 320 ("Recension bes kleinen Bilbes"). 366 ("Kleines Muster").
- Cortona, Bemerkungen über Pietro da Cortona. I 353.
- David, F. B. Emerie, Suite d'études d'après cinq Tableaux de Rafael (Kunst und Alterthum II, 2, 25-30). II 508.
- David d'Angers, Pierre: Aber Goethes Koloffalbilonis in Marmor von David (Kunst und Alterthum VI, 3, 482 bis 491), siehe David d'Angers (oben S. 48).
- Dawe, Goethebild, Anzeige Mehers (Kunst und Alterthum III, 1, 3. Umschlagseite). III 8.
- Delacroix, Faustlithographien (Nachsah Mehers zu Goethes Aufsah: Aus dem Französischen des Globe, Kunst und Alterthum VI, 1, 67. 68). III 110.
- Denkschrift über Lord Elgins Erwerbungen in Eriechenland. Mit einer Borrede von E. A. Böttiger und Bemerkungen der Weimarischen Kunstfreunde. Leipzig und Altenburg, Brockhaus 1817. II 399. 400. 404.
- Depaulis, Schaumunze auf Luther (Kunft und Alterthum II, 2, 62-64). II 486. 490.
- Dorow, Deutsche Alterthümer um Wiesbaden (Kunst und Alterthum II, 2, 83. 84). II 488. 490.
- -, Morgenländische Alterthümer (Kunst und Alterthum III, 1, 186-188). III 8 (Nr. 596).
- Dresben, Bemerkungen über die Dresdner Sammlungen. I 96. 104. 111. 113.
- Dürers christlichempthologische Handzeichnungen, in lithographischer Manier gearbeitet von N. Strizner. 1808. II 215 (der 23 ersten Blätter: Nr. 67 der Jen. Allgem. Literatur=Zeitung vom 19. März 1808; vgl. Seufserts Biertelsahrsschrift 3, 374). 229 (des vollendeten Werkes: Nr. 91 der Jen. Allgem. Literatur=Zeitung vom 18. April 1809).
- Egloffstein, Julie v., siehe unten Beimarische Ausstellung.
- Englische Taschenbücher (Kunst und Alterthum VI, 2, 311 bis 315). III 149. 155.
- Entwurf einer Kunstgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts (gebruckt: Winckelmann und sein Jahrhundert. In Brie-

fen und Aufjäßen herausgegeben von Goethe. Tübingen, Cotta, 1805; Zelter an Goethe 2. Juli 1805). II 145. 153. 154. 159 (Goethes Tageb. 30. März 1804. Stellen wegen der Medailleurs zu supplieren: Entwurf einer Kunstgeschichte S. 264ff. 289f. 358f. die Medaillen durchgehen: Goethes Tageb. 1. April 1804: "Prof. Meher Medaillen durchgesehen." Wenn Cotta kommt: er traf auf der Reiszur Leipziger Oftermesse 22. April 1804 in Weimar ein).

Farbenlehre (Meyers Witarbeit an Goethes Farbenlehre: Goethe an Schiller 24. Jan. 1798, Naturwiss. Schr. 4, 308. 309):

Karbentheorie. I 156. 159. 160.

Harmonie. I 121. 175.

Farben. I 195. 203. 208. 297. 322. 352. 353. 363. 364. 381 (Farbentheorie). II 332. 333.

hppothetische Geschichte bes Kolorits siehe unten: hppothetische . . .

Widerschein. I 118. 175.

Faust siehe Delacroix.

Fiesole, Giovanni da, siehe unten Ternite.

Florenz, Bemerfungen über Florenz. I 291. 352. 369. 381. 382. 392. 408. 427.

Forget me not siehe oben Englische Taschenbücher.

Fortschritte des Steindrucks (Kunst und Alterthum IV, 2, 99-128). III 46 (Nr. 640).

Geschichte ber bilbenden Künste bei den Griechen. Von ihrem Ursprung an bis zum höchsten Flor um die Zeit Alexanders des Großen (Teil I und II erschienen 1823 in Dresden, Waltherische Buchhandlung. Entstanden aus den Vorlesungen vor dem erbgroßherzoglichen Paare, siehe: Weher: Vorlesungen. Eine Selbstanzeige gab Meyer in Kunst und Alterthum IV, 1, 134—151). II 298 ("etwas von Ihren Heften". Tageb. 1. April 1811: "Abends Hostath Meher. Ansaged er alten Kunstsgeschichte"). 299. 306. 315. 316. 322 (Kr. 383: Manusstript). 324 (vollendete Abschrift). 353. 455. 462. 475. 484. III 107. 169. 170. 179. 180.

Shnchronistische Tabellen II 315 (Mit Meners Hilfe waren

[Geschichte der bildenden Runfte bei den Griechen]

im August 1812 die Daten der Geschichte der bilbenden Kunst an den Rand eines Exemplars der von Gottfr. Gabriel Bredow herausgegebenen Geschichtstabellen notiert worden, vgl. Goethe an Wish v. Humboldt 31. Aug. 1812).

Runftgeschichte. I 67. 72. 73. 74.

Tabellarische Noten. I 142. 146. 236. 369.

Tabelle. II 15.

Geschichte der neueren Kunst von Cimabue bis Raffael. I 457. II 22. 25.

Girgenti, Jupitertempel, siehe unten Klenze.

- Gmelin, Kupferstiche zur Aneise Ausgabe ber Herzogin von Devonschire (Kunst und Alterthum II, 3, 173—179). II 537. 539. 540. 542.
  - Bwei italienische Landschaften (Prophläen, Dritten Bandes Erstes Stück, S. 150—152). II 103. 116. 120 (beiliegens des Manustript. Tabel der . . . Staffage: Goethe hat aus ihm eine besondere Nummer gebildet: "Etwas über Staffage landschaftlicher Darstellungen", S. 153—156). 122 (ebenso).
  - Rupferstich Tempel ber Benus nach Claube Lorrain (Intelligenzblatt Nr. 54 vom 28. Juni 1806 ber Jen. Allgem. Literatur-Zeitung). II 180.
- Graf Tolfton (Rezension einiger Medaillen) (Kunft und Alterthum II, 1, 177—181). II 480. Siehe auch: Medaillons ...
- Gutachten über die Ausdildung eines jungen Masers (irrtimsich) als Goethisch abgebruckt Werke 47, 249—253. Der Maser ist Jagemann, siehe dort). II 54.
- Haderts Kunstcharakter und Würdigung seiner Werke (abgebruckt in Goethes Philipp Hackert: Werke 46, 348 bis 356). II 290 (siehe Goethes Schriften: Philipp Hackert). 298.

Halbenwang siehe unten Schinkel.

Handzeichnungen berühmter Meister aus dem königl. bayerischen Kunst-Cabinette in lithographischer Manier nachgeahmt. München, Sennefelber, Gleißner und Comp. Erstes Heft. 6 Blätter. II 254 (Meyers Rezension: Jen. Allgem. Literatur=Zeitung Nr. 294 vom 19. Dez. 1809). 257. 264. 269. 271.

Haydons kleine Schriften, London 1818 (Kunst und Altersthum II, 2, 88—98). II 490. 497.

Henschef, Gebrüder, Besuch bes Königs von Preußen an Blüchers Krankenbette (Kunst und Alterthum IV, 1, 51—53). III 29 (Nr. 617).

-, Jfflands mimische Darstellungen (Kunst und Alterthum II, 2, 74. 75). II 486. 490. 495. 496. 497.

-, Szenen aus Goethes Jugendjahren (Runft und Altersthum II, 2, 73). II 486. 490. 495. 496. 497.

Horen, Briefe, geplante, für die. I 155. 208.

Hose, Henriette, siehe unten Weimarische Ausstellung.

Hypothetische Geschichte bes Colorits, besonders griechischer Mahler, vorzüglich nach dem Berichte des Plinius (Aufsenommen in Goethes Farbenlehre, Historischer Teil I, Naturwiss. Schriften 5, 68ff.) (Goethe an Knebel 7. Okt. 1807; Werke 36, 10; Tageb. 10. Kov. 1807). II 191. 200 (Abobrandinische Hochzeit: Mehers Ausführungen Naturwiss. Schriften 5, 97ff.). 201 (Ar. 288. Ar. 289). 203. 218 (Copie der Abdobrandinischen Hochzeit, d. h. Abschrift des auf die Abobr. Hochzeit bezüglichen Absschnitts). 228 (Ar. 301).

Ibeen zu einer fünftigen Geschichte der Kunst (Die Horen, I., 1795, 2. Stück, 29—50) (Meher an Schiller 22. Nov. 1794, Schiller an Meher 30. Nov. 1794, Weher an Schiller 2. Dez. 1794, Schiller an Körner 29. Dez. 1794, an Goethe 2. Jan. 1795). I 156. 301 (Die Aufsätze der Horen ersichienen anonym; die Namen der Verfasser sollten im Dezember im Schlußheste des Jahrgangs bekanntgemacht werden).

Iffland siehe oben Henschel.

Ifen, Tabellen zur Geschichte der Malerei (Kunst und Alterthum VI, 2, 404). III 158.

Iliadis Fragmenta (Kunst und Alterthum II, 3, 99—116). II 521. 522. 572.

Jachtmann, Medaille zur Errichtung des Denkmals für den

Fürsten Blücher (Runft und Alterthum II, 2, 65-67). II 486. 489.

Katalog ber Gemälbe bes Weimarischen Museums. III 71. Klenze, Jupiter-Tempel von Girgent, Ölgemälbe (Kunst und Alterthum VI, 2, 408. 409). III 154. 157.

Köln siehe unten Schinkel.

Domriß siehe Moller.

Kunstakamien siehe unten Vorschläge zu . . .

Kunstanzeige (im Namen Schwerdgeburths für die Rabirten Blätter [siehe dort] nach Handzeichnungen von Goethe). III 22.

Runftgeschichte siehe: Geschichte ber bilbenben Runfte.

Runftgeschichte dieses Jahrhunderts. II 94.

Lipsius siehe unten Stieglit und Wacker.

Lorn, Voyage pittoresque de l'Oberland Bernois (Kunst und Alterthum IV, 3, 129. 130). III 56.

Luther siehe oben Depaulis.

Mailändische Schaumünzen (Kunst und Alterthum II, 2, 54—62). II 489. 490.

Mannigfaltige Kunstanzeigen und Urteile (Kunst und Alterthum II, 2, 5—98). II 482 (Nr. 499). 483 (Nr. 501). 484 (Nr. 502). 486. 488 (Nr. 506. Nr. 507). 489. 490. 493. 495. 496. 497. 498.

Mannlich, Bersuch über die Zergliederungskunde, München 1812. II 320 (Jen. Allg. Lit.-Zeitung 1813, Kobember, S. 295).

—, Die vorzüglichsten Gemälbe der beiben Galerien von München und Schleißheim (Kunst und Alterthum III, 2, 101. 102. 112). II 505. Siehe auch: München . . .

Mantua im Jahre 1795 (Prophläen, Dritten Bandes Zweites Stück, S. 3—66). II 107. 554. 557.

über Mantua. I 151. 152.

Martini, Emilie, siehe unten Beimarische Ausstellung.

Martius, E. F. v., Genera et Species Palmarum, München 1823 (Zur Morphologie II, 2, 156—160). III 68 (Nr. 670).

Majaccio (Prophläen, Dritten Banbes Erstes Stück, S. 1 bis 52). II 101.

Bemerkungen über Masaccio. I 394.

- Medaillons vom Grafen Theodor Tolfton (Kunst und Altersthum II, 1, 177—181. 3, 187—190). II 544. 548.
- Moller, Bauriß zum Kölner Dom, Darmstadt 1818 (Kunst und Alterthum II, 2, 75—77). II 493, 495, 496, 497, 498.
- München und Schleißheim, Königliche Galerie von (siehe auch oben: Mannlich) (Kunst und Alterthum VI, 1, 147—151). III 116.
- München. I 140. 141. 146.
- Museo Capitolino. I 172. 175. 176. 184.
- Nachricht an Künstler siehe Preisaufgabe.
- Nachrichten über Kunstsachen (Zweiter Teil des ungedruckt gebliebenen Programms der Jen. Allg. Lit.-Zeitung 1811: Beiträge zur Geschichte der Schaumünzen: siehe S. 295: Sichstädt). II 296.
- Nauwerk, Darstellungen zu Goethes Faust. Erstes Heft (Kunst und Alterthum VI, 1, 155—157). III 159. 160 (Nr. 832. Nr. 833).
- Neu-beutsche religios-patriotische Kunst (Kunst und Alterthum I, 2, 5—62). II 369. 420. 425. 435.
- Neuere bilbende Kunst (Kunst und Alterthum IV, 1, 19—53). III 32 (Nr. 621).
- Neueste Zimmerverzierung in Rom (Die Horen 1796, 9. Stück S. 79—84) (Meyers Honorar betrug 1 Louisdor 4 Taler: Henrici, Auktionskatalog LXXIII [1921] Nr. 428). I 254. 284. 291. 309. 316. 325. 338. 339. 378. 393. 394. 412.
- Neue Unterhaltungen über verschiedene Gegenstände der Kunst als Folge der Nachrichten von den Weimarischen Kunstausstellungen (Erschienen als Beilage zum ersten Quartal der Jen. Allgem. Literatur-Zeitung, Neujahr 1808. Bon Goethe: Einleitung, Abschnitt V: Einige einzelne Gedanken und Betrachtungen eines Kunstsfreundes, Abschnitt VII: Hinweis auf das beigelegte Kupfer, das den ersten Entwurf des Grabmals für Graf Schmettau zeigt; Werke 48, 134—137. Bon Meher: Abschnitt I—IV. VI). II 203. 204.
- Niobe mit ihren Kindern (Prophläen, Zweiten Bandes Erstes Stück, S. 48-91). II 32. 34. 35. 36 (Goethe an Schiller

[Niobe mit ihren Kindern]

9. Mai 1798). 47 (von Goethe erbeten in einem Briefe an Christiane vom 3. Aug. 1798). 49.

Familie der Niobe, Die. Nachtrag (Prophläen, Zweiten Bandes Zweites Stück, S. 123—140). II 103. 104. 106 ("reinliche Abschriften").

Bemerfungen über die Riobegruppe. I 366. 374. 375. 382. Noehben, A Selection of ancient coins (Kunst und Alterthum VI, 1, 157. 158). III 118 (Mr. 760).

Nürnberg, Bemerkungen über. I 138. 151.

Numphenburg, Bemerkungen über. I 140. 146.

Deser (Prophläen, Dritten Banbes Erstes Stück, S. 125 bis 129. Als Nefrolog gebacht: Deser war 18. März 1799 gestorben). II 93. 94. 101. 103. 106 (Nr. 188. Nr. 189).

Padova, nella Tipografia del Seminario 1819 et 1820. Le Rime del Petrarca (Kunst uno Usterthum II, 3, 180—184). II 543.

Betrarca siehe oben Padova.

Pferdeköpfe, Vergleichung zweier antiken (Kunst und Alterthum II, 2, 90—98). II 486. 489. 490. 495. 496. 497. Preisaufgaben:

Nachricht an Künstler und Preisaufgabe (Prophläen, Zweiten Bandes Erstes Stück, S. 162—174; Werke 48, 3—10). II 75 (Thema: Aphrodite führt dem Paris die Helena zu, Jlias 3. Buch. Erster Preis: 20 Dukaten, 2. Preis: 10 Dukaten. Einsendungstermin: bis 25. Aug. 1799). 76 (Nr. 167. Nr. 168). 77. 79.

Vorläufige Notiz über das Ergebnis des ersten Preisausschreibens 1799 (batiert: 18. Sept. 1799. Gedruckt: Intelligenzblatt der Allgem. Literatur-Zeitung Nr. 123 vom 2. Okt. 1799. Preisträger: Hartmann und Kolbe). II 109.

Preiserteilung und Recension ber eingegangenen Konfurrenzstüde [1799] (Prophsaen, Dritten Bandes Erstes Stüd, S. 130—149). II 110. 116.

Breisaufgabe fürs Jahr 1800 (Prophläen, Dritten Banbes Erstes Stück, S. 167. 168). II 117. 119. 120. 121 (Nr. 206. Nr. 207).

Recension der [1800] eingegangenen Stude (Abschnitt 2

[Preisaufgaben]

bes Aufsates Die Preisaufgabe [1800] betreffend. Abschnitt I ist von Goethe: Preiserteilung 1800 [Werke 48, 11-16], jo auch der Schluß des Abschnittes 2 [Werte 48, 16-19]. Es folgt ein "Anhang" von Meyer mit Recension zweier Zeichnungen. Dann Abschnitt 3: Un ben Berausgeber ber Prophläen, von Schiller Siehe Nr. 214]: dann Abschnitt 4: Die neue Breisaufgabe auf 1801 von Goethe [Werke 48, 19-21]; dann Abschnitt 5: Flüchtige Abersicht über die Kunst in Deutschland von Goethe [Werke 48, 21-25]. Das Ganze: Prophläen, Dritten Bandes Zweites Stud, S. 97-163). II 125 (zu Krausen gehen: d. h. in die im Lokal des Zeichen-Instituts befindliche Ausstellung). 127. 128 (Rr. 215. Dr. 216). 129. 130. 131 (Schnorr. Des einen Duffeldorfers: Karsch oder Dornbusch, siehe dort; Recensio 1800 Stuttgarter Gemälbe: Bartmann: Aristofrat: Altmanshoffner; Wiener: Martin).

Beimarische Kunstausstellung vom Jahre 1801 und Preissaufgaben für das Jahr 1802 (Extra-Beilage zum 1. Duarstal der Allgem. Literatur-Zeitung 1802; Werke 48, 30 bis 56). Darin von Meher: [Abschnitt] II. Verzeichnis der sämtlichen ausgestellten Kunstwerke. [Abschnitt] III. Beurteilung der eingesendeten Arbeiten, im einzelnen. [Abschnitt] VII. Tod der Lucretia, von Herrn Langer, Sohn, aus Düsseldorf. II 143 (Nr. 230. Nr. 231). 148.

Beimarische Kunstausstellung vom Jahre 1803 und Preise aufgabe für das Jahr 1804 (Extra-Beilage zum 1. Quartal der Jenaischen Allgem. Literatur-Zeitung 1804). Darin von Meher: II. Berzeichnis der sämtlichen ausgestellten Kunstwerke; III. Beurteilung der eingesendeten Arbeiten, im einzelnen. II 154. 156 ("Programm"). 157.

Primavesi siehe unten Rheinlauf.

Maabe, Der kranke Königssohn nach Pietro da Cortona. II 540. 541. 542 (Nr. 555. Nr. 556). 543 (Nr. 556. Nr. 557). 544 (notgebrungenes Opus). 547.

- Raffaels Werke besonders im Batikan (Prophläen, Ersten Bandes Erstes Stück, S. 101—127; Zweites Stück, S. 82 bis 163; Dritten Bandes Zweites Stück, S. 75—96. Goethe an Cotta 31. Aug. 1798). II 36. 48. 54 (Manusskript der Fortsetzung im 2. Stück). 56. 60. 66.
- -, Grablegung siehe unten Toschi.
- —, spanische Zeichnungen, siehe oben David. über Raffael. I 195. 228.
- Rauch, Goethestatuette (Kunst und Alterthum III, 1, 2. Umsichlagseite). III 8.

Recensionen. II 55.

- Rheinlauf, Der. Bon G. Primavesi. Mit 8 radierten Prospetten usw. Frankfurt 1818 (Kunst und Alterthum II, 1, 170—172). II 480 (mitkommende Bogen).
- Ruhl, Joh. Christ., Leonore von Bürger (Kunst und Alterthum VI, 2, 315). III 148.
- Ruhl, Ludw. Sigism., Drei singende Engel (Aunst und Alterthum II, 3, 142—153). II 505. 508. 515 (Nr. 529). 516 (Nr. 530). 517. 523. 524.
- -, Stiggen und Umrisse zu Shakespeares Dramen (Kunst und Alterthum VI, 2, 316. 317). III 148.
- Ruhl, Julius Eugenius, Prospekt des Plațes zu Assii (Kunstund Alterthum III, 3, 187. 188). III 28. 29 (Recension). Sarto siehe oben Carracci.
- Schadow, über das Denkmal des Fürsten Blücher von Bahlstatt, als es am 26. Aug. 1819 zu Rostock seierlich aufsgestellt wurde (Runft und Alterthum II, 2, 64. 65). II 486.
- Schaum, J. C., Fürstliche Alterthümer-Sammlung zu Braunfels, 1819 (Kunst und Alterthum II, 2, 85—87). II 484.

Schaumungen siehe oben Noehden.

Schinkel-Schnell-Halbenwang, Ansicht von Köln (Kunst und Alterthum II, 3, 170). II 528. 532.

Schleißheim siehe oben München.

Schmettau, Grabmal, Rupfer. II 203. 204.

Schnell siehe oben Schinkel.

Schoreel, hinscheiben ber Maria (Kunst und Alterthum VI, 2, 430). III 158. 159.

Sebbers, Zeugnis für, siehe Sebbers (S. 239).

- Seidel, Julie, siehe unten Weimarische Ausstellung.
- Seidler, Luise, siehe unten Weimarische Ausstellung.
- Stieglit, Ergänzung ber von Lipsius versaßten Besprechung bes Buches: Bersuch einer Einrichtung antiker Münzsammlungen. II 271 (Jen. Allgem. Literatur-Zeitung 1809 Nr. 270).
- Synchronistische Tabellen siehe Geschichte der bilbenden Künste. Tagebuch über den Berliner Aufenthalt siehe Berliner Tagebuch.
- Taffo siehe oben Baour = Lormain.
- Ternite, Herfulanische Durchzeichnungen (Kunst und Altersthum VI, 1, 169—179). III 114. 115. 116. 117.
- —, Krönung Mariä von Giovanni da Fiesole (Kunst und Alterthum VI, 1, 179—182). III 114. 115. 116. 117.
- Theater-Decoration (Schinkel) (Kunst und Alterthum III, 3, 182. 183). III 29 (Nr. 617).
- Tied, Friedr., ausgestellte Busten. II 155.
- Tolfton siehe oben Graf Tolfton und Medaillons des . . .
- Toschi, Antündigung eines bedeutenden Aupferstichs: Raffaels Kreuztragung (Spasimo di Sicilia) (Kunst und Alterthum VI, 2, 431. 432). III 216. 221. 223. 224 (Kr. 906).
- Tribuna, Aber die Statuen der. I 375. 382.
- über ben Hochschnitt (Prophläen, Ersten Bandes Zweites Stück, S. 164-174). II 57. 61. 62. 64. 65. 67.
- über die Gegenstände der bisbenden Kunst (Prophsäen 1798, Ersten Bandes Erstes Stück, S. 20—54. Zweites Stück, S. 45—81). I 336. 369—372. 438. 443. 451. II 10. 11. 16. 32 ("Erinnerungen" Schillers). 34 (Goethe an Schiller 9. Mai 1798). 49. 54 (Manustript der Fortssetung im 2. Stück). 66. 68.
- über ein altes Gefäß von gebrannter Erbe, auf welchem der Raub der Cassandra vorgestellt ist. (In: über den Raub der Cassandra auf einem alten Gefäße von gebrannter Erde. Zwei Abhandlungen von H. Meher und E. A. Böttiger. Weimar. Im Verlage des Industries Comptoirs 1794. Gewidmet der Herzogin Anna Amalia, in deren Besit die behandelte Nolanische Vase. Goethe

hat Mehers Abhandlung durchgesehen, vgl. Bierteljahrsichtift 3, 373). I 133. 135. 156.

über Etrurische Monumente [zwei Briefe]. Erster Brief. Reste plastischer Kunst [batiert: Florenz, September 1796]. Zweiter Brief. Architektonische Reste [batiert: Florenz, Oktober 1796] (Prophläen, Ersten Bandes Erstes Stück, S. 66—89. 90—100) (Schiller an Goethe 31. Juli 1798). Il 48 (abgeschickt an Cotta mit einer Manuskriptsenbung 3. Aug. 1798). 52 (siehe Hornh).

über Etrurische Monumente: Bildbeigabe: siehe Hornh. über Lehranstalten zu Gunsten der bildenden Künste (Prophläen, Zweiten Bandes Zweites Stück, S. 4—25. 141 dis 171 [Akademien]; Dritten Bandes Erstes Stück, S. 53—65 [Zeichenschulen]. Zweites Stück, S. 67—74 [Privatunterricht]). II 69. 71. 79 (Akademien; Zeichenschulen). 100 (Akademien). 101 (Zeichenschulen). 106 ("reinliche Abschriften").

Über Lithographie und lithographische Blätter (Kunst und Alterthum III, 2, 97—136). II 551. 555. III 8 (Kr. 596. Kr. 597).

über Majolika - Gefäße (Gedruckt: Ertra-Beilage zum dritten Quartal der Jen. Allgem. Literatur-Zeitung 1804, außgegeben August 1804. Von Goethe dem Herausgeber angefündigt 27. Jan. 1804. Beigegeben mar ein Rupferstich mit Menerschen Reichnungen dreier Majolikateller: 1. Die Geburt des Adonis [vgl. Nr. 259; aus Goethes Besit: Schuchardt, Goethes Kunftsammlungen II, 354 Nr. 339); 2. die in Nr. 259 genannte Darstellung: Frau, von einem Schwan getragen; 3. die baselbst bezeichnete In den guten Cremplaren wurden die Stiche von Meher koloriert. Ein Nachtrag des Auffages, Notizen zur Geschichte der Majolikaberstellung und Angabe über die Besiter der abgebildeten drei Teller, im Intelligengblatt der Jen. Allgem. Literatur=Zeitung 1804, Cept., Mr. 108). II 160. 161. 162. 163 (Goethe sendet den Auffat 19. Juli 1804 an Eichstädt, die von ihm und Meher durchgesehene Revision am 29. Juli. Aber die Rupferplatte: Goethe an Eichstädt 29. Juli, 1. und 17. Aug. 1804). 165.

über Polygnots Gemälde auf der rechten Seite der Lesche zu Delphi, mit Beziehung auf die von Fr. und Joh. Riepenhausen entworfenen Umrisse und Erläuterung berselben (Gedruckt: Ertra-Beilage zum dritten Quartal ber Jen. Allgem. Literatur-Zeitung 1805, S. I-IV). II 166 (Programm: die Brüder Riepenhausen hatten ihre Rekonstruktion der Zerstörung Trojas des Volngnot im Drud erscheinen laffen: Gemälde bes Polygnotus in der Lesche zu Delphi, nach der Beschreibung des Bausanias gezeichnet von F. und J. Riepenhausen, Göt= tingen 1805, zugleich mit einer Erläuterung. besprach das Werk in Nr. 144 vom 18. Juni 1805 der Jen. Allgem. Literatur-Zeitung, dann aber auch in der Ertra-Beilage [Brogramm] zum britten Quartal. Beigegeben wurde dem Programm ein Kupferstich nach einer Reichnung Meyers: die weimarische Rekonstruktion des Polygnotischen Gemäldes: Goethe an Eichstädt 21. Mai und 1. Juni 1805). 168 (Brogramm; Rupfertafel). 169. 170 (eine einzige Stelle . . . verstärkt: die sich gegen die "neukatholische Sentimentalität" richtet, das "klosterbrudrisirende, sternbaldisirende Unwesen": Werke 48, 121f.). 171 (Abbruck von der Blatte: der dem Brogramm beizugebenden Kupfertafel). 172. 173 (Platte). 176.

Beleja siehe oben Antolini.

Benus von Medici (Kunft und Alterthum VI, 1, 184). III 117. Benus von Medics (Kopie, von Beuth gesendet) (Kunst und Alterthum VI, 1, 182. 184). III 112. 113 (Berliner Statuen).

Berzeichnis einer Porträtsammlung fürstlicher Personen für Karl Friedrich. III 137.

Vorlesungen über Kunstgeschichte, von Juni 1809 bis Ostern 1811 im Schlösse vor dem Erbyrinzen Karl Friedrich, seiner Gemahlin und seiner Tochter Karoline gehalten. (In Wehers Nachlaß in doppelter Gestalt vorhanden: in erster Niederschrift und in einer Reinschrift in 4 Foliobänden. Daraus ist Mehers Kunstgeschichte erwachsen). II 239. 242 (Privatissimum). 245. 257. 265. 271. 298 ("etwas von Ihren Heften"). 299 (Kr. 354: "Ihre Mas

- nuskripte"; Ar. 355: "hoffe ich Sie zu hören"; vgl. Tageb. 1., 3. April, 8. Aug. 1811). 306. 315. 316. 507.
- Vorschläge zu Einrichtung von Kunstakabemien, rücksichtlich besonders auf Berlin. 1821 (Kunst und Alterthum III, 1, 120—182). II 572. III 1. 3.
- Wader, Beschreibung der Kurfürstl. Antiken-Galerie in Dresden, zum Teil nach hinterlassenen Papieren Hn. Foh. Friedr. Waders, ehemaligen Inspektors dieser Galerie, bearbeitet von Joh. Gottfr. Lipsius. Dresden 1798 (Allg. Lit.-Zeitung 1799, Nr. 173, 31. Mai). II 71. 72.
- Weimarische Ausstellung (Kunst und Alterthum IV, 1, 19—25). (Recension "von den Gemälden der Damen": Egloffsstein, Hose, Seidler, Seidel, Martini). III 28. 29.

Wiesbaden, Alterthümer, siehe Dorow.

- Windelmanns Geschichte der Kunst des Alterthums, hrsg. von Heinrich Meher und Johann Schulze. 3 Bände. 1809—1812. Dresden, in der Waltherschen Hosbuchschandlung. Journal des Luxus 1813, S. 219 st. "Meher übernahm das antiquarische, Schulze das literarische Geschäft der Herausgade, doch so, daß beide für und mit einander arbeiteten und beide sich wechselseitig unterstützen"). II 266. 268. 292.
- Windelmanns Werke hrsg. von Fernow, Bb. 2 (Dresben, Walthersche Hosbuchhandlung 1808) (hier gibt am Schluß bes Bandes, S. 672—762, Meyer: Anmerkungen und Zusäße zu Windelmann's Versuch einer Allegorie bestonders für die Kunst). II 186.

Beichenschulen, Auffat über. II 357. 363.

# Nachwort

Erst nach langer Pause vieler Jahre folgt hier den drei Banben, die den Tert des Briefwechsels Goethes mit Beinrich Mener enthalten, der vierte nach, der die ersten drei der Benubung eigentlich erft erschließt, der Band der Unmertungen und des Registers. Im Dezember 1920 ist der lette Textband in der Korrektur abgeschlossen worden; im Dezember 1932 wird jest der vorliegende vierte Band beendet. Der Ursachen, die diese lange Berzögerung verschuldet haben, sind mancherlei. Die Fülle des Stoffes, die sich nicht in die bequeme Form eines gemachsam von Brief zu Brief fortschreitenden Kommentars einzwängen ließ, führte zu wiederholter überarbeitung, und wenn hier eine Anmerkung gewaltsam auf ein Mindestmaß bes Umfangs zusammengebrängt war, so verlangte bort ein allzu farg gewordenes Wort wiederum nach Erweiterung und größerer Ausführlichkeit. Dabei drohte das Bersonenverzeichnis mit der Menge seiner Namen einen beträchtlichen Raum für sich beanspruchen zu wollen. Erst nach mehrfachen anderen Bersuchen, die sich immer erst nach einiger Zeit als ungeeignet erweisen konnten, ist die jest vorliegende Gestalt gewählt worden, die Register und Anmerkungen in Eines zusammenfaßt; eine gewisse Ungleichmäßigkeit der Behandlung war dabei nicht zu vermeiden, und von dem anfangs geplanten Ausmaß der Erläuterungen zeugen manche absichtlich stehengelassene Abschnitte. Die mühsame Tätigkeit blieb nicht ungestört; immer wieder zogen neue Aufgaben, nicht zulett die Jahr für Jahr wiederkehrende Pflicht der Herausgabe des "Jahrbuchs der Goethe - Gesellschaft", Zeit und Kraft auf sich, und je häufiger und länger diese notgedrungenen Bausen wurden, um so schwerer wurde jedesmal die Wiederaufnahme der verlassenen Arbeit. Je weiter ein unterbrochenes Werk in die Vergangenheit rückt, um so länger und schwieriger wird ber Rudweg. Da ist mir benn zulett ein treuer Gehilfe erstanden in meiner Tochter Dr. Jutta Beder: sie hat innere hemmungen und äußere Schwierigkeiten beseitigt, mit Sachkenntnis Luden ausgefüllt und Auswüchse beschnitten, zulett wertvolle Unterstützung bei der Durchsicht der Druckbogen geleistet. Ihr auch hier zu danken ist mir freudige Pflicht.

Das voranstehende Register ist ein Namenverzeichnis, ein Berzeichnis nicht nur der Versonennamen, sondern im weitesten Sinne aller Einzelerscheinungen, die burch besondere Bezeichnung von ihresgleichen unterschieden sind wie Stragen und Gebäude, mythologische Gestalten, Werke der Kunft und Dichtung. Dabei tam es darauf an, die jeweilige Erwähnung auch bann festzuhalten, wenn der Rame nicht ausdrücklich genannt wird; in solchen Fällen ift ein anderer Name, eben berjenige, mit dem an der fraglichen Tertstelle die Erwähnung dem Sinne nach verbunden ist, auch im Register zum Träger ihrer Erläuterung gemacht worben. Gin Beispiel. Es heißt Band I S. 19: die "Münzensammlung des Beichtvaters ber Königin". Wer ist dieser Beichtvater? Man findet Untwort unter dem Namen der Königin, dort wo sie im Register unter I, 19 verzeichnet steht, und von hier aus kann man zu dem ihn selbst betreffenden Stichwort übergehen. Nicht immer ist dieses Berfahren anzuwenden: in solchem Kalle scheut sich das Register nicht, die Reihe der Bersonennamen durch eine Sachbezeichnung zu unterbrechen. Im übrigen will ber Briefwechiel Goethes mit Meyer nicht sowohl ästhetischem als wissenschaftlichem Bedürfnis genügen; man wird weniger oft bei genießender Lekture zu einer Tertstelle die Erläuterung suchen als vom Register her eine bestimmte Beziehung oder Lebensäußerung Goethes durch den Briefwechfel hin verfolgen.

Dem tätigen Sinne ziemt es, auch einem Mißstande, sofern er vorübergehend war, sein Bestes abzugewinnen; das möge auch der oft beklagten Säumnis unseres Bandes zugute kommen. Noch sind keine drei Monate ins Land gegangen, seit am 14. Oktober dieses Jahres Wehers Todestag zum hundertsten Male wiedergekehrt ist; die Goethe-Gesuscht hat an seinem Grabe dieses Tages in schlichter Feier gedacht. Da nun wird die Verspätung unseres Bandes zur Fügung: dei Meyers hundertstem Todestage vollendet sich das Denkmal, das die Goethe-Gesellschaft diesem treuesten und vertrautesten Freunde

ihres Dichters dankbar gesetzt hat.

Beimar, 20. Dezember 1932.

Mar heder.







